# Die Wahrheit über **Ludendorff** und seinen Kampf

Eine zusammenhängende Darstellung

Hans Kurth

Im Gilbhard 1930 erscheint

# Weltkrieg droht

## Eine Warnung an das Deutsche Wolf

von General Ludendorff

(Jusammenfassung der Kriegsaufsätze 1932 aus Ludendorffs Volkswarte)

Ludendorffs Volkswarte-Verlag 6. m.

München · Karlstraße 10 · Fernruf 53807 · Postscheckfonto: München 3407

## Die Wahrheit über Ludendorff und seinen Kampf

Eine zusammenhängende Darstellung

von Hans Kurth

#### Bilbebrant:

"Herr, du bift übergerecht! Mehr, du bift töricht. Du entfremdest dich deinem Volke! Es kann nicht mehr an dich glauben!"

#### Dietrich von Bern:

"Aber ich an mein Bolt!"

### Inhaltsverzeichnis

| Wofür kämpft Ludendorff?                     | •• | •• | •• | •• | ** | 3  |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Ludendorff in feinem Kampf                   | •• | •• | •• | •• | •• | 6  |
| Ludendorff und die Freimaurerei              | •• | •• | •• | •• | •• | 10 |
| Ludendorff und Rom                           | •• | •• | •• | •• |    | 15 |
| Ludendorff und der Jefuitenorden             | •• | •• | •• | •• | •• | 20 |
| Ludendorff, das Judentum und das Chriftentum | 1  | •• | •• | •• | •• | 26 |
| Ludendorff und der Deutsche Gottglaube       | •• | •• | •• | •• | •• | 32 |
| Ludendorff und das Deutschvolk               | •• | •• | •• | •• | •• | 40 |
| Meine Rampfziele. Bon General Ludendorff     | •• | •• | •• | •• | •• | 45 |

#### Copyrigth by Ludendorffs Volkswarte-Verlag

| Preisstaffel:                           | 1 Stück   |   |   | 30 Pfennig | das Stück |
|-----------------------------------------|-----------|---|---|------------|-----------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 10 Stück  | • | • | 28 Pfennig | das Stück |
|                                         | 25 Stück  |   |   | 26 Pfennig | das Stück |
|                                         | 50 Stück  |   |   | 24 Pfennig | das Stück |
|                                         | 100 Stück | • |   | 21 Pfennig | das Stück |
|                                         | 300 Stück | ٠ |   | 18 Pfennig | das Stück |
|                                         | 500 Stück |   |   | 15 Pfennig | das Stück |

Postgeld zu Laften des Empfängers!

#### Wofur fampft Ludendorff?

Wofür kämpft Ludendorff, um welches positive Ziel ringt er? — Diese Frage kehrt immer wieder, wenn über den Kampf dieses Mannes gesprochen wird. Es sei darum zuerst hierauf eine Antwort gegeben. — Diese Vorwegnahme dünkt dem Verfasser auch deshalb umso nötiger, da in der Beantwortung dieser Frage zugleich der große bewegende Grundgedanke ausgesprochen ist, der sich durch das ganze Ningen Ludendorffs hindurchzieht, und der diese auf das tiefgehendste unterscheidet von allen nationalen und nationalistischen Bestrebungen, insbesondere auch von densenigen der "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei" des Herrn Hitler; dies gilt sowohl in Hinsicht auf den Weg wie auf die Zielsetung überhaupt. —

Mit einem Wort gefagt:

Ludendorff tampft um die Schöpfung des Deutschen Wolkes, um die Erschaffung der "lebendigen Bolkseinheit, eins in Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft".

So ungefähr druckt General Ludendorff sich selbst darüber aus \*). Dabei geht er natürlich in dieser Zielbestimmung von der Latsache aus, daß wir Deutschen eben noch kein Volk sind und auch noch keins waren; jedenfalls nicht, wenn wir diesen Begriff in seinem vollkommenen Sinne nehmen, wie es in diesen Blättern gescheben soll.

Denn ein Volk ist eben nicht schon badurch volkfommen als solches begriffsbestimmt, daß soundso viele Millionen von Menschen durch gleichfarbige Grenzpfähle umzäunt sind, daß sie in die gleichen Kassen hinein ihre Steuergelder bezahlen, daß sie vor den gleichen Gerichten abgeurteilt werden, kurzt daß sie Staatsbürger desselben Staates sind. Ein Volk im volksommenen Sinne machen diese Dinge, allein genommen, nicht aus, ganz gleichgültig, ob es sich dabei um ein faschistisches, bolschewistisches, demokratisches, republikanisches, monarchisches oder sonst ein Staatssystem handelt. Sie machen ein Volk ebensowenig aus, wie etwa die Gleichheit in einer erlernten Sprache Menschen allein dazu zusammenzufassen vermag. Wie schon Fichte es ahnte und wie Dr. Mathilde Lubendorff es eingehend an den Gesehen des Unterbewußtseins in dem Werke "Des Menschen Seele" nachwies, hat nur die Muttersprache sur anderes Blutes eine seelisches Leben erweckende und erhaltende Macht. Für anderes Blut ist sie ein Vokabelbuch, nicht anders.

<sup>\*)</sup> Siehe "Meine Rampfziele" von Erich Ludendorff im Anhang biefes heftes.

So ift ein Volk weber nur eine staatliche Gemeinschaft, noch nur eine sprachliche, noch nur beides zusammen. Was aber ein Volk im volksommenen Sinne ist, das werden auch diesenigen, die sich herausnehmen, von Luden dorf mit einer wegwerfenden Kandbewegung zu sprechen, sich gerade von ihm sagen lassen mussen, von diesem Manne, den es auszeichnet, daß er wohl der einzige hohe Militär ist, der in der Nachkriegszeit seine Zeit nicht damit vertan hat, sich einseitig in Jachwissenschaft zu vertiefen, sondern der sich hinsetze, um die Weltgeschichte auf ihre bewegenden Jaktoren hin durchzugehen.\*) Dabei erkannte er — und dies insbesondere im Studium der chinesischen Geschichte —, daß ein Volk nicht nur eine Gemeinschaft, sondern eine lebendige Ein heit zu bilden hat, und zwar in folgendem Sinne:

Zuerst — bieses als Grundlage und Voraussetzung für diese Einheit überhaupt — eine im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden gewachsene Gemeinschaft in der Abstammung, im Blute, also im Erbgut, und hiermit unstöslich zusammenhängend — zweitens — eine Gemeinschaft in der Gotterkenntnis, die diesem Blute arteigen ist. (In der Sprache Ludendorffs geredet, heißt dieser Einklang die "Einheit von Blut und Glaube".) Drittens und viertens sollte ein Volk aus dieser "Einheit von Blut und Glaube" her sein Geistes- und Kulturleben und auch seine arteigenen Wirtschaftsformen

schaffen . . .

Jawohl, das sollte es sein: eine solche vierfache Einheit, die, durch unsere Erbeigenheit bedingt und gestaltet, darüber zu einer Schicksalsgemeinschaft wird, die durch die Vergangenheit, Gegenwart und Jukunft reicht, und die getragen ist von dem Willen zu Freiheit, Wohlfahrt und Arterhaltung — auf Gedeih und Verderb aller! Eine solche Schicksalsgemeinschaft, in der zugleich der Wert "Volk" zum obersten Wert erhoben ist, zum geweihten Wert, oder wenn man will: zum geheiligten Wert!... Dies sollte es sein ...

Legt man nun diesen Maßstab, den Luden dorffin,, Meine Kampfziele"
in die Worte faßt: "Ich erstrebe die lebendige Volkseinheit in Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft", an den Zustand unseres "Volkes" von heute an, dann ergibt sich eben, daß wir ein Volk in diesem erschöpfenden Sinne noch nicht sind. Denn ein Volk ist nicht vorhanden, wenn der eine Teil seiner Menschen sich zu dieser Kirche bekennt und der zweite zu jener und so fort, das heißt zu Einrichtungen, von denen eine jede ein höher er Wert zu sein beansprucht als der Wert "Deutsch", als der Wert "Volk" ihren Bekennern sein soll. Oder ist es etwa nicht so? Dann höre man doch, was der evangelische Geistliche und nationale Reichstagsabgeordnete D. theol. Reinhard Mumm in der "Deutschen Tageszeitung" vom 10. 12. 1929 schreibt, und nehme es als ein Zeugnis für viele:

"Man muß entweder fein Chriftentum ober fein Deutschtum ober beide nur oberflächlich haben, wenn man bas Problem nicht fpurt, bas in biefer Berbindung liegt."

Das ist gang richtig. Der evangelische Geistliche spricht damit nur dasselbe aus, was schon ber Deutsche Dichter Felix Dahn in die Worte faßte: "Ich

<sup>\*)</sup> Ludendorffe Berte: "Meine Rriegserinnerungen", "Rriegführung und Politit", "Urtunden ber Oberften Beeresleitung" find Werte bochfter geschichtlicher Bebeutung.

hasse das Shlagwort driftlich-germanisch; benn was driftlich ist, ist nicht germanisch, was germanisch, nicht driftlich. Germanisch sind: Mannestrot, helbenmut und Walhall, nicht Demut, Zerknirschung und Sündenelend und ein Jenseits mit Gebet und Psalmen." — Dann aber fährt der evangelische Geistliche und nationale Politiker D. Mumm fort:

"Das Chriftentum fteht über bem Deutschtum ..."

Nun natürlich! So entspricht es seiner driftlichen Weltanschauung, die ihm genau so als Wert dem Deutschen übergeordnet ift, wie etwa dem Marriften sein Bekenntnis zur II. Internationale.

Bur gleichen, ja, zu einer noch viel schärferen bahin gehenden Folgerung, daß Deutsch nur ein nachgeordneter Wert ist, führt, wie bekannt, das römisch-katholische Bekenntnis. Der Jesuitenpater Friedrich Muckermann – um nur einen zu nennen – spricht es mit den Worten aus:

"Dem Ratholiten ift Mation nicht bas Oberfte . . . "

Selbstverständlich nicht! Es ist ihm vielmehr die römische Kirche das höhere, wie es Moskau dem Kommunisten ift, d. h. die III. Internationale.

Ein Menschentum aber, das im Weltanschaulichen, im Glaubensleben, von dem aus alles menschliche Tun bewegt wird, dermaßen zerklüftet ist, ist kein Volk. Es ist es umso weniger, wenn noch, wie in unserem Falle, hinzukommt, daß alle diese verschiedenen weltanschaulichen Gemeinschaften sich dadurch übereinstimmend auszeichnen, daß in ihnen der Geist einer fremden Geele, eines fremden Volkes, also ein frem der Geist, zum heiligen Geist schlechthin erhoben wird. Stammt doch der Jesus mus genau so wie der Marrismus aus der südisch en Geele, nicht aus der Deutschen! \*) Sie haben darum auch beide, wie alles Jüdische, den Hang zur Welt einheit anstatt zur Volkseinheit.

Aber weil die Deutschen nicht die Einheit in einer art gemäßen Weltsanschauung haben, deswegen sagt der Marrist: "Ich erziehe meine Kinder in meiner Deltanschauung!" Und der Freimaurer sagt: "Ich erziehe sie in meinen mir liebgewordenen Welteinheit-Idealen!" Er tut es geradeso, bewußt und unbewußt, wie die Christen aller Sekten es nach ihr en Nichtungen hin tun. Das Ganze aber bedeutet nichts weniger als die Verewigung der

Wolkszerstörung.

So äußert sich dieser Fluch unserer seelischen Entwurzelung nicht nur auf dem Gebiete der Erziehung, sondern selbstverständlich auch auf dem der gesamten Gesetzebung, gleichgültig, ob es sich da um innenpolitische, um kulturpolitische oder auch um außenpolitische Dinge handelt. Man hat stets seine Sonderziele im Auge, niemals aber das Deutsche als den obersten regierenden Wert. Darum hören wir auch die Marristen rusen: "Genossen, übt wirtschaftliche Solidarität! Rauft nur in unserem Konsumverein!" Bei den anderen aber ist es geradeso. Ober sollte es wirklich noch nicht im Volke bekannt sein, daß beispielsweise die Freimaurer ei eine regelrechte, der breiten Offentlichkeit verborgene wirtschaftliche "Chawruß" bildet, in der sich die Brüder Freimaurer unter-

<sup>\*)</sup> Siebe die Abichnitte "Ludendorff, bas Judentum und bas Chriftentum" und "Ludenborff und ber Deutsche Gottglaube".

einander helfen — auf Kosten der nichtfreimaurerischen Volksgenossen? — Und ist es vielleicht keine Zertrümmerung der wirtschaftlichen Volkseinheit, wenn ein führendes katholisch-christliches Vlatt, nämlich die "Schönere Zukunft" in Nr. 19 vom 16. Februar 1930 schreibt, — und dies ist auch wieder nur als ein Beispiel für viele zu nehmen:

"Die Vorftände-Rouferenz ber katholisch-taufmännischen Vereine Groß-Berlins hat vergangenes Jahr zusammen mit bem St. Chuard-Meisterverein ein Berzeichnis ber katholischen Geschäftswelt Groß-Berlins herausgegeben und unter ben Katholiken verbreiten laffen, um bie Durchführung bes Programms: "Ratholiken, tauft in erfter Linie bei Glaubensgenossen und zu erleichtern"...?

Wird etwa vom Marristen das Deutsche mehr hintangesetzt, als es hier vom "Jesuiten" geschieht? —

Wahrlich, "das Deutsche Volk" ist etwas, das noch erst geschaffen werden soll! Und Ludendorff, dieser Mann, der uns in diesem Ningen längst nicht mehr allein der General ist, der Militär, der Feldherr, sondern weit mehr noch der geist ig e Schöpfer einer neuen Zeit —, er gab die Losung dazu! Er gab diese Losung, welche die größte ist, die je den Deutschen gegeben wurde und gegeben werden konnte und die ihnen nicht oft genug in das Gewissen gerusen werden kann:

"Ich erftrebe die lebendige Bolfseinheit in Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft!"

und die zugleich auch allein diesenige ist, unter der sich alle Deutschen sammeln können, nein, müffen! Kann es doch für einen Deutschblütigen kein lebenswerteres Hochziel geben als dieses: zu unserem Blut den blutgemäßen Glauben, die blutgemäße Kultur, die blutgemäße Wirtschaft zu erkämpfen! Das müssen selbst diesenigen anerkennen, denen der Mann, der dieses Ziel zuerst steckte, personlich genommen, nicht in den Kram paßt; die Sache an sich müssen sie wahr, richtig und gut und als das Erstrebenswerteste gelten lassen.

#### Ludendorff in seinem Kampf

Es sollte sich nun eigentlich von selbst verstehen, daß das Ringen um die Volksschöpfung keinesfalls eine Frage der Diktatur ist und sein kann, keine Frage der "Eroberung des Staates", wie die weniger um das Volk als um den Staat ringenden Parteien und sonstigen Bünde sagen. Nein, keine Frage des Gummiknüppels, sondern lediglich eine Frage ge ist ig er Schöpfung, insofern es sich nämlich darum handelt, voran die Einheit in der artgemäßen Weltanschauung zu erwecken, um von hier aus wieder dem ganzen Volksleben neuen Inshalt zu erteilen. Diese Einheit aber — das sei besonders hervorgehoben — wird nie und nimmer auf der Ebene des Parteilebens erreicht, noch zu erst auf der des wirtschaftlichen Lebens. Dazu sind hier die Interessengegensäße zu große und aus zu verschiedenen weltanschaulichen Wurzeln stammend. Diese Einheit wird allein auf jener Ebene zu erringen sein, für die alle Deutschen das Gemeinsame als Erundlage mitbringen, der Deutsche Arbeiter sowohl wie der Deutsche

Akademiker, der Deutsche Bauer sowohl wie der Deutsche Städter; und dieses Gemeinsame ist das Deutsche Blut und das diesem Blut eingeborene Artempfinden. Mit seiner Bewußtmachung im artgemäßen Gottglauben fängt die Deutsche Bolkswerdung an, und nur damit. Alles, was hierin geschieht, ist schon "positive Arbeit", wie man so schön infolge unserer vielhundertjährigen Fremdbildung auf Deutsch sagt. Doch darüber in den Schlußabschnitten Ausführlicheres. Wichtiger ist hier jedenfalls, aus der Wesenhaftigkeit dieses Kampfes heraus sich zu vergegenwärtigen, daß in dieser, den Parteiprogrammen geradezu zuwiderlausenden Zielsehung auch der tiesste Grund dafür liegt, weshalb General Luden dorf falle Parteien und alles Parteimäßige rundweg ablehnt, die "rechten" sowohl wie die "linken" wie auch die sogenannten "völksischen" und ebenso, ganz folgerichtig, auch jegliche Beteiligung an ihren Parteiwahlen.

Ludendorff hat hiermit bewußt ben Rampf feiner Schar, bes Zannenbergbundes, aus der parteimäßigen Volkszerfleifchung herausgehoben und mit ber Parole der Wahlenthaltung für jeden, der nicht blind fein will, ein für allemal gezeigt, daß es ihm um fehr viel Größeres geht, als um die Eitelkeit mehr ober weniger offen gezeigter Diktaturgelufte und anderer politischer Ehrgeizziele. Denn biefes mogen fich alle feine Schmähredner sowie auch alle diejenigen, die fich diefet- und jenethalben nicht zu ihm zu bekennen vermögen, gefagt fein laffen: Diefer Mann, ber heute als eine Funfundsechzigjähriger nicht mehr ein Leben por fich, sondern ichon eins hinter fich hat, der ringt wirklich nicht mehr um bie Erfampfung feiner Dittatur. Große Menichen in biefem Alter werben gang bestimmt in ihrem Zun zeitlos, und bas umsomehr, wenn sie ichon ewige Gipfelpunkte hinter fich wiffen, auf die fie dann und wann noch einmal ftolz gurudbliden. Reiner jedoch durfte mehr bewiesen haben, daß er in feinem Zun icon mabrhaft zeitlos ift, teiner mehr als diefer Mann, dem die Erringung feiner politischen Berrschaft so wenig gilt, daß er nichts von dem tut, womit die "Politifer" gewöhnlich ihre Sache betreiben. Wurde er fonft nicht auch nach beren vielgeübter Urt burch eine zweckentsprechende "Ginftellung" versuchen muffen, fich bie möglichft größte Unhangerichaft - biefe als Steigbugelhalter jufammenzubuhlen? Ja, hatte gerade er durch unehrliche "Zaktik" fie fich nicht spielend erringen konnen? Ift bas wirklich eine fo fcmere Runft? Er brauchte dazu ja nur wie ein rechter "Politiker" die Erörterung all der Dinge gu umgeben, beren mabrheitsgemäße Behandlung ihm nur neue Scharen von Gegnern auf ben hals laden tann und lud. Er brauchte ja beisvielsweife ju diefem bescheidenen 3med nur beide Augen jugedrudt ju haben gegenüber dem volksvergiftenden Prieftertum, gegenüber der Frage der Freimaurerei und ber bes Marrismus, gegenüber bem Judentum und Chriftentum und vielem anderen mehr. Er aber hat die Unaufrichtigkeit folder "Zaktit" nie geubt. Gelbft in bem Lager seiner Feinde hat man die Richtigkeit diefes Urteils jugestehen muffen und muß es, fofern man ehrlich ift, immer wieder geradeso zugestehen, wie es in dem "Zagebuch" bes Juden und Sozialdemokraten Stephan Großmann unter bem 15. Oftober 1927 geschah. Es heißt dort:

"Eins ift biefer Mann (Lubendorff nämlich, b. B.) auf feinen Fall: ein Streber. Benn es ibm nur barum gegangen ware, wie leicht ware es ihm, bem Felbherrn im Weltfriege, gewefen,

in der schwarzweißrotgolbenen Republit eine entscheidende Rolle zu spielen! Ober wenigstens bei den Rechtsparteien... Lubendorff aber hat nicht gewollt... Es ware ein Leichtes für Lubendorff gewesen, in der großen schwarzweißroten Presse Zuß zu sassen und seiner publizistischen Tätigteit ein einigermaßen repräsentatives Podium zu verschaffen. Die Hugenbergblätter hätten ihn gewiß nicht von sich gestoßen... Lubendorff, man nuß es ihm zugestehen, ist tein verkappter Gegner ber Republit, er hat nichts gemein mit dem lauwarmen Trobelnationalismus des 50 prozentigen Herrn Hergt; hängebärtiger Fußsadpatriotismus und bierbäuchige Inlinderhutprozessionen sind ganz bestimmt nicht sein Fall... Er ist tein pflaumenweicher Konzessionsmeier, kein langweiliger Kompromismold. Er haßt. Er tämpft. Er haut eine Klinge, daß die Junten sieden... Solche Sturmgefellen der Idee, solche Unerbittlickteitssanatiker, solche Menschen, die alles genau nehmen, sind dunn gesät... er hat... Charakter... und beshalb muß er einsam keben."

Fürwahr, ein Mann, der so kämpft wie dieser, der dem, was er für wahr erkannt hat, auch nicht das allermindeste Zugeständnis macht, der stets die Wahrheit herausstellt ohne alle Rücksicht darauf, ob sie ihm Anhänger zusührt oder nicht, ein solcher Mann handelt nicht mehr als "Politiker"; dazu ist er schon nicht mehr bescheiden genug. So handelt nur einer, der groß genug ist, um in der Einsamkeit zu leben; groß und stark genug dazu. So handelt nur einer, der sich mächtig genug weiß auch ohne "Macht", um (um mit den Worten eines großen Einsamen der Deutschen Vergangenheit zu reden, des Einsamen von Sils-Maria) "seine Hand auf Jahrhunderte zu legen wie auf Wachs". So handelt nur einer, der es längst als eitel erkannt hat, das Deutsche Schicksal von außen her meistern zu wollen, durch die Macht der Faust; für ihn läßt sich das Deutsche Schicksal nur noch von innen her zwingen, aus einer geistigen Neuschöpfung des Deutschen Menschen heraus.

Dagu aber ift eine wesentlich andere Gefinnung vonnöten, als fie etwa Abolf hitler bokumentierte, indem er zu Dr. Otto Strafer fagte:

"Sehen Sie, die große Maffe ber Arbeiter will nichts anderes als Brot und Spiele, fie hat tein Verftändnis für irgendwelche Ibeale, und wir werben nie damit rechnen tonnen, die Arbeiter in erheblichem Maße zu gewinnen. Wir wollen eine Auswahl ber neuen herrenschie, bie nicht wie Sie von irgendeiner Mitleidsmoral getrieben wird, sondern die sich darüber klar ift, daß sie auf Grund ihrer besseren Rasse das Recht hat zu herrschen, und die diese herrschaft über die breite Masse ruschlichten aufrechterbalt und sichert."

Den Deutschen Zeitgenossen Lubendorffs aber möge wenigstens zuerst einmal dieses eine aufgehen: mögen sie aufhören zu sagen: "Wenn Lubendorff diesen Geisteskampf nicht begonnen hätte, dann wäre er heute noch der ruhmgekrönteste Feldherr!" Mögen sie diesen Sat vielmehr einmal so fassen: Welch eine Überlegenheit über das Urteil der Mitwelt hat doch dieser Mann gezeigt, daß er, sogar undekummert um das Gekeise um ihn herum, das an seinem Feldherrntum zu tasten wagte, von der erkannten Wahrheit auch nicht um einen Deut Abstand genommen hat. So handeln nur Menschen mit reinen händen! Und Menschen, die so handeln, denen kann man getrost zuhören, wenn sie die Hand erheben, um den Weg zur Nettung zu zeigen. Ludendorffs Hand aber zeigt auf dies als die oberste Losung: Deutsche, laßt uns ein Volk werden! —

"Wenn wir Deutschen nur einig waren, wenn wir nur eins waren", so kann man es oftmals hören, "dann waren wir auch ohne Waffen noch eine Macht. Dann wurden wir auch ohne Waffen unser Geschick ganz anders wahren können wie heute, da alles neben- und gegeneinander steht und kein heiliges Geseth

mehr in Freiwilligkeit alle vereint. Dann würden sich uns auch ohne Waffen, — ja, auch ohne Waffen! — viele Wege eröffnen, die zu der Deutschen Freibeit, zu ihrer Wohlfahrt und Arterhaltung hinführen. Ja, wenn wir nur eins wären . . ." Das aber heißt: Ja, wenn wir ein Volk wären!

"Und umgekehrt", so etwa sagt Ludendorff, "könnten diese 60 Millionen Deutschen, so lange sie sich in dem Zustand einer durch Fremdlehren aller Art völlig zersehten Geistesverfassung befinden, bis an die Zähne bewaffnet sein, ja, ein jeder in diesem Volke könnte bis an die Zähne bewaffnet sein, und doch würden ihnen die Waffen gar nichts nüßen, da sie ja doch nur dazu benügt würden, um im Bürgerkrieg gegeneinander gekehrt zu werden — zum Nußen der überstaatlichen Volksseinde."

Darum gibt es auch in dem Kampfe Ludendorffs keine "Organiserung der brutalen Gewalt" von einem Teil des Volkes gegen den anderen Teil. Der Kampf ist vielmehr allein auf dieser unerschütterlichen Glaubensgewißheit aufgebaut, daß die heute noch auseinandergeheften Deutschen Menschen sich morgen oder übermorgen um diese Standarte sammeln werden, wenn man ihnen ganz klar die beiden großen Elemente dieses Kampfes vor Augen stellt: einmal: die Quellen der über die Deutschen zur herrschaft gelangten Fremdlehren, deren Wirkung und tödliche Zweckmäßigkeit zugunsten der überstaatlichen Mächte —, und zum anderen: den im artgemäßen Gottglauben sich bewußt werdenden Genius des eigenen Vlutes.

Diese nur geistige Rampfesart sett allerdings ein Glaubenkönnen voraus, das wahrhaft ergreifend ift, und um so ergreifender, wenn man bedenkt, daß in diesem ganz unvergleichlichen Maße ein Mann an den guten Genius seines Volkes glaubt, der am ehesten, ob der vielen Enttäuschungen willen, die er erleben mußte, an ihm verzweifelt sein könnte.

Und daß er so unerschütterlich an sein Volk glaubt, das hat ja auch seinen guten Grund. Hat doch kaum jemand dieses Wolk volktommener erschauen können als dieser Mann von der Warte des Feldherrn des Welkfrieges aus, und hat doch auch niemand ein tieferes Erkennen über die letzten Ursachen des Versagens wie er. Er braucht ja nur sein Auge um anderthalb Jahrzehnte zurückwandern zu lassen, zurück bis zur Masurischen Winterschlacht, zurück bis zu seinen dunnen feldgrauen Linien, die über die Eisselder der Karpathen hinwegkletterten, er braucht nur an die Große Schlacht in Frankreich zu denken, an das letzte Ausbäumen, und dann weiß er wieder: Dieses Volk, das solches vier Jahre lang vollbrachte, das vier Jahre lang etwas erduldete, was kaum se ein Volk zu erdulden brauchte, das kann wohl zuletzt taumeln, aber es ist nicht schlecht. Es siebert. Es wird sich aus seiner Verwirrung wieder befreien lassen. Seine Zeit liegt erst vor ihm.

Hoffentlich werden es einst "nationale" Führer – neben den Glauben dieses Mannes gestellt – nicht nötig haben, sich schwen zu muffen. Hoffentlich nicht.

#### Ludendorff und die Freimaurerei

In diesem Ningen um die Volksschöpfung trifft Lubenborf nun notwendig auf jene Mächte, die von Hause aus das Gegenteil wollen: die nicht wollen, daß die Völker sich ihrer selbst bewußt werden und daß sie beginnen, ihren eigenen Genius zu heiligen und zu leben; sondern die vielmehr wollen, daß es so bleibe wie es ist und noch ärger werde: daß sie nämlich in allen Völkern der Erde ihre geistig Hörigen haben, auf die gestützt sie dann eingreifen in das gesamte Leben der Völker, um diese in ihre Welt-Zwangssacke zu tun, d. h. um sie ihren Welteinheitidealen zu unterwerfen; dieses letztere aber versteht sich selbstverständlich nicht nur in weltanschaulicher und kultureller Hinsicht, sondern ebenso und mehr noch in politischer und wirtschaftlicher.

So ergibt sich zwangsläufig aus dem Kampfe Ludendorffs für die Deutsche Bolksschöpfung der Abwehrkampf gegen die internationalen, die "überstaat-lichen Mächte".

Als eine Ungerechtigkeit sondergleichen aber sieht es Ludendorff an, wenn in diesem Abwehrkampf nur den Bekennern der beiden roten Internationalen die schwersten Borwürfe gemacht werden, während man sich andererseits an den Internationalen vorüberdrückt, die auf der "rechten" Seite und in der "Mitte" ihr Gift verbreiten. Dies ist auch darum umso empörender, da es sich bei den letzgenannten um solche handelt, die unter dem "nationalen" Mäntelchen dahinschleichen oder, wie die Freimaurer sich so schön ausdrücken, unter einem "Nationalkolorit". Wie grauenhaft sich aber die Lage des Deutschums im Gesamtbild darstellt, d. h. wie grauenhaft die Deutschen Menschen von den überstaatlichen Mächten auseinandergebröckelt werden und es bereits sind, das möge hieraus klar werden.

Ein erster großer Teil der Deutschen, er umfaßt Millionen Deutscher Arbeiter — und zwar gehören ihm besonders diesenigen an, die aus ihrer Urwüchsigkeit heraus jedem Kompromiß feind sind —, diese bekennen sich nicht zu "Deutsch" als ihrem obersten Wert. Im Gegenteil, sie würden keinen Augenblick zögern, das Deutsche auszulöschen, wenn sie nur könnten. Warum? Man weiß es: Weil diesen Deutschen Moska unzum beherrschenden Ideal geworden ist, "die Dritte Internationale".

Und jedermann gibt zu, daß folche Bindung nach außen eine Lähmung bes Volksganzen ift und somit beffen Schwächung! —

Ein zweiter großer Teil ber Deutschen, er umfaßt noch mehr Millionen Deutscher Arbeiter, auch für diese ist "Deutsch" nicht der regierende Wert, sondern "die 3 weite Internationale"! — Ein Führer in diesem Teil, nämlich der Jude und Sozialdemokrat Erispien faßt dieses Bekenntnis in die Worte: "Ich kenne kein Waterland, das Deutschland heißt." Ein anderer Führer in dieser fremdgeistigen Bewegung, nämlich der Jude Dr. Echkein, Breslau, sagt kurz und bündig: "Mein Vaterland ist die Zweite Internationale!"

Und jedermann gibt zu, daß folche Bindung nach außen eine Lahmung bes Bolksganzen ift und somit beffen Schwächung! —

Ein britter großer Teil ber Deutschen, er rekrutiert sich hauptsächlich aus den sogenannten gebildeten und besitzenden, also einflußreichen Schichten; auch für diese Menschen ist "Deutsch" nicht der geweihte Wert, sondern die freimaurerischen Welteinheitideale, die da etwa heißen: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!", Humanität, Menscheit, Menschlichkeit, Weltgewissen, Weltsprache, Weltrepublik, Paneuropa usw.

Einen obersten Wert aber kann man nur haben! Entweder ist das der Volksgedanke, und dann ist der Welteinheits, der Menschheitsgedanke nachgeordnet, oder aber es ist der Menschheitsgedanke, und dann steht — wie in der Freimaurerei — der Volksgedanke hinterdrein! — Daß aber die Freimaurerei tatsächlich ihrem Ausbau und ihrer ganzen Geistesart nach gar nichts anderes als ebenfalls eine Internationale ist, dafür sei aus der erdrückenden Fülle des Beweisstoffes nur einiges hervorgehoben. So sagt der Freimaurer Br(uder) Robert Fisch er in seinem "Lehrlingskatechismus", den auch die "nationalen" Freimaurer nicht gut verleugnen können, klar und deutlich:

"Mu Brüder der Erde machen nur eine Loge aus, bilben nur eine Genoffenschaft ..."
"So ift die Freimaurerei eine Genoffenschaft, die fich nicht bindet an einzelne Länder und fich nicht verkettet mit einzelnen Nationen und in ihrer wahren Gestalt weder Konfession noch Karbe unterscheibet ..."

Wenn die Dinge aber so liegen, dann muß man sich doch wohl gerechter Beise fragen: Muffen dann nicht auch diese Menschen, die in den Idealen der Welt-Bruderkette aufgehen, eine Schwächung sein am Volksganzen? — Und muffen sie es nicht umso mehr sein, je mehr sie darin aufgehen? Ja, je "heiliger" ihnen das Ganze ift? Je mehr ihnen die Freimaurerei so eine Art "dogmenlose Religion" bedeutet, um mit Br Pastor Heins, Breslau, zu reden?

Man überlege doch einmal, was es heißt, wenn das "Berliner Tageblatt" vom 3. Juni 1927 in einem Artikel, betitelt "Politische Freimaurerei", über Dr. Stresemanns Antrittsrede vor dem Völkerbund folgendes der Welt zu berichten wußte:

"... Es ift derfelbe Mann, der kürzlich von Goethes freimaurerischer Betätigung geplaubert hat, und der bei einer großen Gelegenheit (nämlich bei der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, d. V.) in einer Rede, die die Bertreter fast aller Völker der Erde mit Jubel aufnahmen, mit einer der maurerischen Phraseologie (!) entnommenen Wendung vom "göttlichen Baumeister der Welt" sprach. Aber er gebrauchte damals nicht nur die Wendung, sondern er stand dabei auch "im Zeichen", das heißt, er sprach in einer Haltung und mit Gesten, die dem Freimaurer von besonderre (!!) Bedeutung und dem Angehörigen des Großorients von Frankreich durchaus geläusig sind. Und ein Angehöriger dieses Großorients hatte dem Deutschen Staatsmann zu antworten. Der Deutsche Mann heißt Strese mann, der Franzose heißt Briand..."

Dieser Bericht ist in mehr als einer hinsicht lehrreich. Er offenbart die Freimaurerei als eine Internationale der Organisation nach, zweitens als eine Internationale der Weltanschauung nach, drittens als eine solche, die besondere geheime Erkennungszeichen hat und die viertens im Völkerbund allem Anschein nach ihren "Welt-Tempelbau" aufführt.

Der Bericht spricht außerdem auch von "Freimaurern von besonderer Bedeutung"! Demnach gibt es auch andere, folche, die von den hochgradmaurern bezeichnender Weise mit dem abfälligen Sammelbegriff "das Johannisproletariat" benannt werden; "Johannismaurerei" nämlich heißt die nieberfte Logenart, die gewiffermaßen als das große Aufnahmebeden anzusehen ift. Ludendorff bezeichnet diese niedersten Maurer wohl mit einem treffenderen Ausbruck: er nennt fie kurzweg "Johannisrekruten" und fagt damit zugleich, daß Rekruten nicht recht viel wiffen werden von den letten Geheimniffen ihres oberften Generalftabes. Man konnte fie vielleicht auch als gablende Mitglieder bezeichnen. wenn diefer Ausbrud nicht bagu verführen konnte, fie harmlofer zu nehmen als fie genommen werden durfen. Denn f i e find es, die mit ihren Aushängeschildern wie "Wohltätigkeitsverein", "Menschenveredlungsbund" ufw. die wirkungs. vollste Vertarnung abgeben für die lettlich leitenden Rreife in ihr, die .. unfichtbaren Bater". Si e find es ferner, von denen aus der "freimaurerifche Beift" in die breiten Boltsmaffen bineinfidert, das Gange lahmend und ichwachend. Wie aber biefer "Geift" beschaffen ift, ber feinen Nährgrund in dem freimaureriichen Ritual hat, in dem Brauchtum, dem Zeremoniell, wenn man will, das hat Lubendorff ein fur allemal ans Lageslicht gebracht in feinem Buche:

"Die Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimniffe."\*)

Von dieser Schrift sagt der Freimaurer Br Bisch off, d. h. der Vorsitzende des "Vereins Deutscher Freimaurer" in Nummer 38/27 der "Mitteilungen aus dem Verein Deutscher Freimaurer" wörtlich:

"Das Bebenklichfte an ber Lubenborfficen Schrift ift ber Umftand, bag barin alles aufgebedt wirb, was wir mit bem rituellen Geheimnis umgeben."

Und der Freimaurer Br Rudolph Klien, angehörig der Loge "Apollo" in Leipzig, schreibt in den "Mitteilungen der Großen Landesloge von Sachsen, Handschrift für Brr (= Brüder, d. B.) Freimaurer", Jahrgang 1927, Nov.:

"... Daß das Publitum, bem unfer von Anfang bis zu Ende altjudisches Ritual (Brauchtum, b. B.) vorgeführt wird, baraus ben Schluß zieht und ziehen muß, daß wir dann auch innige Beziehungen zum jetigen Judentum haben muffen, sei nebenbei bemerkt. Jedenfalls kann sich Ludendorff vorläufig in dem angenehmen Bewußtsein wiegen, daß ihm seine Beweisführung gegludt ift..."

"... Denn dieses judische Ritual ift üblich und gultig in allen Logen der Erde. Sie alle, alle trifft also die Ludendorffiche Spottkritik. Sie alle geht's an."

hieraus ergibt sich wohl zur Genüge, welcher Art das Ritual ift. Es ist durch und durch und von A bis Z jüdisch, so jüdisch, daß, wie General Ludendorff in der obengenannten Schrift nachweist, selbst der Aft einer "symbolischen Beschneidung" in ihm geübt wird. Mit Necht sagt darum auch der Nabbiner Dr. Jsaaf M. Wise: "Die Freimaurerei ist eine jüdische Einrichtung, deren Gesichte, Grade, Amter, Pasworte und Erklärungen jüdisch vom Anfang bis zum Ende sind."

Daß nun aber gerade judische Formen, judische Vorstellungen, judische Muthologien, judisches Geistesgut Deutscher Volkswerdung förderlich sein konnten, wird nicht gut zu behaupten sein.

<sup>\*)</sup> Bu beziehen durch Lubendorffs Bolkswarte-Berlag, München, Karlftr. 10.

Bei alledem ift bisher noch außer Betracht gelaffen, daß die Freimaureret aber nicht nur die ihr hörigen Menschen - die Deutschen, die Frangofen, die Englander ufw. -, wie Ludendorff fagt, geistig und feelisch ju "funftlichen Juden" macht, fondern daß fie auch als eine "unterirdische", der großen Öffentlichkeit bisher verborgen gewefene Weltorganisation direkt in das Leben der Bolter eingegriffen hat und fort und fort darin eingreift; insonderheit gegen das Deutsche Bolt. Liegt es doch auf der hand, daß eine folche Einrichtung wie diese ihre nicht nur durch das freimaurerifche "Geiftes"gut, fondern auch durch schwere Gide und Gelöbniffe hörig gemachten Menschen unbemerkt auf alle wichtigen Poften vorschiebt: in die politischen Rabinette sowohl wie in alle politischen Parteien, in die militärischen Stabe sowohl wie in die Rommandoftellen der Birtichaft, in die Bunde sowohl wie in den Borftand bes letten Regelklubs. Je mehr aber alle diefe Menschen den "Idealen" der Freimaurerei verfallen find, umfo mehr muffen fie naturlich auch geneigt fein, nicht nur geistigen Volksverrat zu begeben, fondern auch folden der Lat. Deshalb ift auch ber Weg diefer Gefellschaft mit Revolutionsentfesselungen, Kriegsbebe und Bölfermorden über und über gepflaftert. Für uns Deutsche aber fteben als bie zwei furchtbarften Meilenfteine biefe baran: Einmal der Mord von Sarafevo, den die Gerichtsakten des Prozesses gegen die Attentäter und eine Menge anderer Zeugniffe unwiderleglich als einen Freimaurermord beweisen \*), und zweitens der 9. Movember 1918! Das eine Berbrechen leitete den Weltkrieg ein und durch das zweitgenannte wurde jener "geheime Sinn der Weltgeschichte" verwirklicht, von dem der Jude, Freimaurer, Bnei-Brif-Bruder und verkappter Sozialist Walter Rathenauschon am 6. August 1914 mit diefen Worten gesprochen haben will - jedenfalls berichtet er es fo in feiner Schrift "Der Raifer":

"Miemals wird ber Tag tommen, an bem der Raifer auf weißem Rop siegreich burch bas Branbenburger Tor heimkehren wirb . . . benn an biefem Tage hatte die Weltgeschichte ihren Sinn verloren . . . ?"

Mso war doch ein geheimer Sinn drin in diesem Völkergemetel? -

Dieser selbe Walter Nathenau aber sagte nach der Revolution zu dem Juden, Freimaurer, Sozialisten und Diktator von Babern, Dr. Kurt Eisner: "Es ift uns noch im letten Augenblid gelungen, alle Schuld auf Ludendorff zu malzen ..."

Ein furchtbares Wort. Ein Wort, das einen grauenvollen Einblid dahinein tun läßt, warum dieser Mann, Ludendorff, so verhaßt ge macht worden ist. Es ist aber auch ein Wort, das unsere Gedanken rückwärts wendet, hin zu jenem 26. Oktober 1918, an welchem Tage Ludendorff auf Betreiben der überstaatlichen Drahtzieher vom Kaiser entlassen worden ist —, damit der Freimaurer Br General Gröner an seine Stelle trat!

Ja, es ift den Deutschen schon zu empfehlen, Bismarcks "Gedanken und Erinnerungen" recht forgfältig zu lesen. Sie werden darin die Stelle finden, wo Bismarck schreibt, daß ihm oftmals folgendes begegnet sei: Wenn er für

<sup>\*)</sup> Siehe die Schrift von Prof. Pharus "Der Prozest gegen die Attentäter von Sarajevo" und das Flugblatt "Warum wird uns dies verschwiegen?" Zu beziehen durch Ludendorffs Bolkswarte-Verlag, München, Karlftr. 10.

Diesen oder jenen Posten beim Raiser (bei Wilhelm I., b. V.) einen Mann in Vorschlag brachte, dann ergab es sich häufig, daß wenige Tage darauf von einer anderen Seite her beim Raiser \*) ein anderer Name in Vorschlag gebracht war. "Und wenn ich dann nachprüfte, so stellte sich heraus, daß dieser andere ein Freimaurer war . . ."

Daß nun aber der Freimaurer General Gröner der Nachfolger Ludendorffs wurde, bas war in diesem Falle natürlich nur Zufall . . .

Bu einer geradezu erschütternden Unklage aber hat General Ludendorff dieses verräterische, revolutionierende, volks- und völkerverhetzende Treiben der "unfichtbaren Bater" zusammengefaßt in seinem Buch:

"Rriegshete und Bölkermorden in den letten 150 Jahren."

Dieses Werk ift ein einziger, furchtbarer Rommentar zu jenem Geständnis, das die Freimaurerzeitschrift der symbolischen Großloge von Ungarn, Rellet, im Juli 1911 mit diesen Worten machte:

"Es ift in Abrede zu ftellen, bag die Freimaurerlogen Bohltätigkeitsvereine find. Um Bohltätigkeit zu üben, braucht man sich boch nicht einzuschließen, mit Schurzsfell und mit Banbern zu behängen." "Nein, wir bauen die Jundamente einer neuen Gesellschaftsordnung. Dazu brauchen wir das Geheimisvolle zu unserem Zusammenhalt. Die Bohltätigkeit ift nur ber Deckmantel, den man abwirft, sobald er nicht mehr notwendig ift. Das Gelöbnis der Geheimhaltung hatte auch gar keinen vernünftigen Sinn, wenn es sich nur um Bohltätigkeiten bandelte und die fürchterlichen Kreimaurereide wären gar nicht nötig."

Das klingt recht fehr nach Rrieg, nach Mord und Revolution!

Br v. Dr I p, bayerifcher Gefandter, Mitglied der Loge zu Bern, fagt dementsprechend in feiner Biographie:

"Die Logen bilben einen geheimen Staat im Staate, bestimmt, die Regierungen entweder ju beberrichen ober zu untergraben und burch Logenmitglieder zu erfeten."

Solange wie diese Organisation, die unter großen Teilen des Deutschen Bolfes und nicht zulest gerade unter ben "Gebildeten" weltfreimaurerischen Geift, b. h. jubischen Geift, verbreitet, ihr Unwesen treiben kann, solange ift felbftverftandlich die lebendige Bolfveinheit in Blut, Glaube, Rultur und Wirtichaft ausgeschloffen. Und folange diefer "Welt- und Menschheitsbund", diefe "Internationale der Gebildeten", als eine geheime wirtschaftliche Chawruß unter ben Deutschen ihr Dafein friften tann, folange fie auch in den Parteien von rechts bis links die Suhrerposten einnimmt, folange wird fie barauf hinwirken, ihre Ideale durchzuseten - unter Nachordnung bes Bolksgedankens. Denn das ift nun einmal die Auswirkung folder internationaler Wertschähungen, daß der fremdvöllische "Gefinnungsgenoffe" einem Br Freimaurer lettlich naberfteben muß, als ber Dichtfreimaurer von gleichem Bleifch und Blut. Es ift dies nur die gleiche Auswirkung, die in den Roten Internationalen die Kormel gefunden hat: Der fremdvölkische proletarische Rlaffengenoffe fteht mir naber als der nicht meiner Rlaffe angeborende Deutsche Boltsgenoffe. Wenn aber die proletarischen Internationalen mit folder Gefinnung Die Dafeinsbehauptung des Boltes in Frage ftellen, warum foll es bann biefe freimaurerifche Internationale nicht noch in einer viel gefährlicheren Weile tun?

<sup>\*)</sup> Raifer Wilhelm I. war felbft Freimaurer.

Und warum soll dann nicht auch diese Macht bekämpft werden? Bloß deshalb nicht, weil die Mitglieder dieser Gesellschaft einen bessern Roc anhaben als der Arbeiter? — Es ist charakteristisch für den Menschen Ludendorff, daß er solchen Rücksichten nicht zugänglich ist. Er hat vielmehr ohne alle Nachsicht durch seine Enthüllungsschriften das gesund und gerecht empfindende Wolk vor die Entscheidung gestellt. Denn was schlecht ist, ist schlecht, gleichgültig, ob es im Frad oder im Arbeitskittel einhergeht!

#### Ludendorff und Rom

Es ist ein furchtbarer Zustand, in dem sich die Deutschen befinden: der eine Teil ist auf Moskau gebunden, ein zweiter auf die andere rote Internationale, der dritte auf die Weltloge und der vierte . . .?

Ja, und ein vierter großer Teil der Deutschen — er umfaßt wieder Millionen — nennt sich auch gut Deutsch. Und blickt man ihnen in die Augen, so weiß man, daß zum mindesten sehr, sehr viele es mit diesem Bekenntnis auch ehrlich meinen. Fragt man sie aber deutlicher, etwa so: "Sagt doch, wo steht denn der Wert Deutsch bei euch? Steht er obenan, als o ber ster Wert, als ein Wert, dem sich die anderen zu beugen haben? Oder steht er in eurer Wertetasel nur so mittenin? Muß er sich vielleicht selbst noch anderen Werten beugen? Etwa dem Wert — Rom?" — Fragt man sie so, dann werden diese Menschen unruhig. Sie fühlen sich in einen Konflikt gestellt. Die Stimme ihres Blutes sagt: Ja, wir sind Deutsch! Von einer anderen Stelle ihres Inneren her jedoch fährt eine Stimme dazwischen:

#### "Jawohl, aber zuerst katholisch!"

Jawohl: "Zuerst katholisch"! Oder, um mit dem katholischen Stadtpfarrer von heilbronn, Dr. Steegmann, zu sprechen, seien die Worte aus seinem Buch "Ins herz Spaniens" angeführt; er schreibt dort:

"Meligion bindet boch enger als Sprache... Der katholische Spanier fieht mir ungleich naber als ber protestantische Deutsche ..."

Sind diese Worte in Bezug auf das Deutsche Schicksal nicht von gleicher Folgerung wie etwa das marristische Bekenntnis? Oder wie das freimaurerische? Bei diesen sagt man "rote Internationale" oder man sagt "Weltloge". hier drückt man sich anders aus. Man sagt "Weltsirche", "Königtum Ehristi", "Katholisches Volk" und wie die Worte alle heißen. Im Wesen aber bedeuten alle diese Vekenntnisse das gleiche: Zurücksung des Volksgedankens. Für die Beurteilung des römischen Bekenntnisses fällt dabei noch besonders erschwerend ins Gewicht, daß es ein heilig genommenes sein will und daß es unter der Autorität des Priesters steht! Und diese steht doch wohl ganz bestimmt nicht der eines Parkeibonzen noch der des freimaurerischen Würdenträgers nach. Wo aber solche Werte walten, da kann niemals die "Einheit von Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft" entstehen. Da muß es vielmehr dazu kommen, daß bieser von der Priesterschaft geleitete Wolksteil versucht, in die Politik des

Ganzen die politischen Sonderziele seiner Kirche einzussechten — und das zerbricht die Einheit in der politischen Willensrichtung. Da muß es dazu kommen, daß dieser Volksteil versucht, in die natürliche, dem Vlutserbe entstammende Kulturrichtung des Volkes seine von außen her bezogenen Fremdideale einzupflanzen — und das zerbricht die Einheit in der Kultur. Da muß es dazu kommen, daß dieser Volksteil versucht, in das der Sonderart des Volkes entsprechende Recht Rechtsteile einzuschmuggeln, die allein dieser Gemeinschaft nühlich sein sollen — und das zerbricht die Einheit im Necht. Kurz und gut: Da muß es dazu kommen, daß der katholische Priester Dr. Georg Mön i us mit Necht schreiben kann, seit Dr. Martin Luthers Tagen sei "Rom das Schicksal Germaniens" und stecke der katholische Volksteil dem überwiegend nichtkatholischen Deutschen Volk "wie ein Pfahl im Fleische",

"er (ber katholische Bolksteil, b. B.) ift zum Berbruß ber Mationalen ultramontan und verhindert bie Bilbung eines Mationalftaates."

Noch fürzer und bundiger fagt er an anderer Stelle:

"Ratholizismus bricht jedem Nationalismus das Rudgrat."

Niemand aber empfindet dies, was hiermit den gut Deutsch gesinnten Katholiken gesagt wird und gesagt werden muß, mehr als eine bittere, sehr bittere Pflicht wie jener Mann, der aus den Tagen des Welkkrieges her weiß, wie die Deutschen Katholiken in der Heimat und an der Front geradeso ihren Mann gestanden haben wie die anderen Deutschen, niemand mehr als Lu den sort ff, der an den Anfang seines großen Buches "Meine Kriegserinnerungen" die schlichten Worte stellte: "Ich widme dieses Buch den im Glauben an Deutschlands Größe gefallenen Helden." Wahrlich, einem solchen, von tiefstem sittlichen Ernst getragenen Mann muß es weh ankommen, wenn er sich heute genötigt sieht, ein System anzuklagen, das vielen von jenen Gefallenen teuer war und den Überlebenden es heute noch ist. Er weiß, daß man ihm diese Pflichterfüllung nach alterprobter Praxis als Undankbarkeit, Ungerechtigkeit, konkessionelle Unduldsamkeit und vieles andere mehr auslegen wird. Er weiß es und tut es dennoch. So handeln nur Menschen, denen es um eine ganz große Wahrbeit geht.

Ich höre aber sett schon den Einwand, der sicherlich erhoben wird, und der gerade von senen katholischen Deutschen erhoben werden wird, die gute und ganze Deutsche sein wollen, die aber zugleich auch an das andere, das ihnen durch die Erziehung teuer gemacht worden ist, mit seder Faser ihres Herzens sessibalten wollen, den Einwand: Ja, wenn wir Katholiken in einem ebensolchen Maße im Großen Kriege unsere Pflicht getan haben wie die anderen, ist dann nicht das Obengesagte hinfällig? Liegt dann nicht in dieser Tatsache ein Widerspruch zu dem? Ist dann nicht auch damit gesagt, daß unsere katholische Weltanschauung, unser "römisches Gebundensein", wie ihr es nennt, eben

feine Schmächung, feine Lahmung des Bolfsgangen ift? -

Mein! Und nochmals Mein! Denn:

haben denn nicht auch die marriftisch-internationalen Arbeiter damals in hingebenofter Beise ihre Pflicht erfüllt? Deden sie nicht auch die Schlachtfelder in Oft und West, in Nord und Sud? Kann man aber daraus den Schluß

ziehen, daß der Marrismus keine Lähmung für uns gewesen sei? Will man daraus schließen dürfen, daß er im entscheidenden Augenblick uns nicht den Fangstoß gegeben hätte? —

Ahnliches kann man auch von dem freimaurerischen "Johannisproletariat" aussagen. Auch diese Leute sind damals, als die Stunde der Gesahr hereinbrach, der Stimme des Blutes folgend — und nur diese war es, die in jenen großen Tagen redete — zu den Fahnen geeilt.

Will man nun aus dem Umftand, daß auch Freimaurer gefallen find, den Schluß ziehen durfen, daß die Freimaurerei eine gut Deutsche Ginrichtung ift und daß fie feine Lahmung fur das Bolksganze bedeute? Wohl faum, benn auch der Weltloge gegenüber ift dasselbe zu beachten, mas gegenüber den beiden marriftischen Internationalen gilt: Man muß unterscheiden gwischen ber großen Maffe der Geführten und den "unfichtbaren Batern", den Suhrern; die erfteren kann man auch als die "teilweise Infizierten" bezeichnen und die anderen als die "völlig Impragnierten". Die "unfichtbaren Bater" bzw. Die Rub. rer der roten Internationalen haben aber fehr wohl gewußt, daß es um fie und ihre Sache gefchehen gemefen mare, wenn fie ihre Rarten ihren Unbangern und dem gangen Bolk gegenüber zu fruh aufgedeckt hatten. Wenn fie etwa bei Rriegsausbruch, als die durch die gemeinsame Not erwedte Stimme des Blutes alle Deutschen Schulter an Schulter fteben ließ und, wenigstens fur eine turge Beit, ihnen ein Wiffen von dem vermittelte, wie es ift, wenn ein Bolt vollkommen wird, ein Wiffen, das uns noch heute als ein mahnendes Ahnen vorwartstreibt, - wenn fie damals ihre "teilweise Infizierten" fogleich jum Volksverrat aufgefordert hatten, bann hatte ihr teuflisches Spiel ein ichnelles und nicht beabsichtigtes Ende erlangt. Gestanden es boch marriftifche Rubrer fvater ein, als man ihnen Vorhaltungen machte, warum fie benn die Rriegsfredite bewilligt batten. Gie fagten rundberaus:

"Wenn wir gegen die Kriegetredite gestimmt hatten, dann waren wir nicht vom Reichstag bis jum Brandenburger Tor gekommen. Unfere eigenen Genoffen hatten uns totgeschlagen."

Nein, damals konnten die Führer in den marristischen Internationalen ihren Anspruch auf die Seelen der von ihnen "teilweise Infizierten" noch nicht geltend machen. Sie mußten warten und warteten auch. Ebensowenig hätten es damals sogleich die freimaurerischen Oberen gekonnt. Sie brauchten sich dabei sa auch nur zu sagen, daß sie immerhin auf die Seelen der von ihnen "teilweise Infizierten" — der "künstlichen Juden", wie Ludendorff sie nennt — schon so viel Anspruch hatten, daß der Deutsche e ben kein ganzer mehr sein konnte, und daß, se mehr der Deutsche Zeil an ihnen durch die Furchtbarkeit des Krieges belastet werden würde, der freimaurerische, der auf den Menscheitsbund gerichtete das Übergewicht erlangen mußte. So konnten sie denn ebenfalls getrost warten.

Und nun, ihr Deutsch gesinnten Katholiken, hand aufs herz: Kann man von "Rom", Rom sowohl als Idee wie auch als Weltorganisation genommen, nicht mit gutem Gewissen Uhnliches sagen? Gibt es nicht auch in diesem überstaatlichen Rom ein riesiges heer von "Laien", von — man verüble mir diesen

Ausdruck nicht zu sehr — "teilweise Infizierten" und einer kleinen Schar von Führern, d. h. von solchen, die restlos in der Jdee des überstaatlichen Priesterreiches aufgegangen sind? Oder glaubt jemand, daß diejenigen, die in dieser Welthierarchie die Stufenleiter zu den höchsten Umtern emporsteigen, nicht zuerst nach dem Gesichtspunkt ausgewählt würden, daß sie 100 prozentige Vertreter Roms sind? — Sie sind die Führer des "Ratholischen Volkes", und die Millionen der Gläubigen sind ihnen verbunden durch das Mittel der Religion, von dem der Pfarrer Steegmann oben sagte, daß es fester binde als Sprache...

Trot dieses Bindemittels hatte damals auch diese überstaatliche Macht es sich nicht leisten können, offen gegen die Deutsche Abwehr Stellung zu nehmen; sie hätte sich damit genau so geschadet wie der Marxismus, wenn er es gewagt hätte. Auch sie mußte warten, dis die Zeit gekommen sein würde, da auch sie aus den Ansprüchen, die sie auf Deutsche Seelen hatte, würde politisches Kapital schlagen können. Und wer versteht sich wohl bester auf "sanfte" Politik als der Priester? — Oder vielmehr: die Priester treiben ja niemals Politik, sie wahren nur ihre heiligsten Güter, diese allerdings auf allen Gebieten des Lebens. —

In allen diefen Dingen liegt auch ber tiefe Grund bafur, daß biefe Machte nicht gang fo leicht zu erkennen find wie die öffentlichen Staatsmächte. Gang besonders find fie fur diejenigen fdwer ju erkennen, die aus ihrem guten Glauben beraus an einen folden Migbrauch, der mit ihnen getrieben werden konnte, nicht glauben mollen! Und doch ift es begreiflicher Weise so, daß das große Bölfergeschehen eben nicht nur gewirkt wird von den Bolfern felbft, sondern mehr noch von diefen "anonymen", überstaatlichen Mächten, und von diefen mehr, als eine oberflächliche Betrachtung wähnt. Ja, diefe überftaatlichen Mächte, die, wenn fie ihre Ideale überhaupt verwirklichen wollen, zuerft einmal das Volksbewußtsein zum Abklingen bringen muffen, haben mehr Zwietracht unter die Bolter gefat und mehr Bolterfriege entfesselt als sonft etwas. Sie find es, die unerkannt zuerft die Leidenschaften bodveitschen - man bente nur an die Rriegschürung vor dem Rriege, man denke nur an die jegige Rriegsbege! - und die alsbann die Bolter gegeneinander praffeln laffen, - um jum Schluß fo aus der Schule zu plaudern, wie es die "Mymphenburger Zeitung und Neuhaufer Nadrichten" unter bem 20. 10. 29 in Berichterftattung über einen Bortrag des Generalarztes Dr. v. h e u f taten. Diefer romifch gefinnte Berr führte danach aus:

"Die Revolution hat uns (uns Katholiten, d. B.) eine freiere Betätigung unseres Glaubens gebracht, die Klöster konnen sich wieder freier entwickeln" (b. h. in unserer Sprache geredet: Rom hat durch den Krieg und durch die Revolution den "Pfahl" tiefer hineinstoßen können, der die Deutsche Boltwerdung verhindert, d. B.) "... Die Religion Christi sollte ben anderen Religionen gleichgestellt werden. Das war letten Endes auch der Ursprung... bes großen Weltkrieges."

So, so. — Demnach ist es nicht Ludendorff allein, der sagt, daß die überstaatlichen Mächte mitgewirkt haben und ihrer ganzen Natur nach auch mitwirken mußten am Schicksal der Völker. Es scheint vielmehr so, als ob auch andere darum Bescheid wüßten, daß Nom, dessen Land das "Reich Christi" ift, Interessen am Weltkrieg gehabt hat. Nur mit tiefster Erschütterung aber

kann man das bereits genannte Werk lefen, in dem General Ludendorff das Busammenwirken der überstaatlichen Machte jum Weltkrieg bargestellt hat:

"Rriegshete und Bolfermorden in den letten 150 Jahren."

Wir lesen darin den Ausspruch der "Civilta Catholica", des offiziellen Organs des Jesuitenordens, vom Jahre 1919 (diesen Ausspruch mag man gewissermaßen als ein römisches Gesamturteil nehmen über die Stellung des papstlichen Reiches zu einem freien Deutschland):

"Die trabitionellen Sympathien und die realen Intereffen (Die gibt es also auch, d. B.) bes Papftes ließen ihn keinesfalls einen Sieg der Zentralmächte wünschen. Nicht ohne Schreden konnte er an die Perspektive eines endgültigen Sieges Deutschlands benten."

Nicht weniger offenherzig hat sich ber rheinische Zentrumsabgeordnete N a d'en ausgesprochen. Er sagte: "Wir vom Zentrum haben die Revolution gemacht." Andere waren nicht weniger eindeutig.

Die furchtbarste Beleuchtung aber erhalten alle diese Dinge durch sene beiden Telegramme, die kurz vor Kriegsausbruch ihren Weg von Rom nach Norden genommen haben, also nach sener Zeit, da die Freimaurerei mit dem Mord von Sarasevo bereits die Brandfackel in den Pulverturm geworfen hatte. Das eine Telegramm war dassenige, das der baperische Gesandte beim Vatikan — der auch heute noch dort Gesandter ist! —, der Herr v. Ritter, am 26. 7. 1914 an die baperische Regierung sandte. Es heißt darin:

"Der Papft billigt (!) icarfes Borgeben Ofterreichs gegen Serbien und icage im Rriegsfalle mit Rugland ruffiche und frangofifche Armee nicht boch ein . . . . (!!)

"Der Karbinalftaatsfetretar hofft ebenfalls (!), bag Ofterreich biefes Dal ftanbhalten wirb. Er wußte nicht, wann es fonft follte Rrieg führen tonnen . . . . (!!)

Mit Religion, so wie sie das Volk versteht, hat doch dieses Telegramm wohl nichts zu tun; mit der Absicht, den Krieg zu verhindern aber auch nicht.

Das zweite Telegramm stammte vom Papst selbst und richtete an die "Apostolische Majestät" des Kaisers Franz Joseph diese Ermunterung:

"Das Anfeben Seiner Apoftolischen Majeftat tonne leiben, wenn ber öfterreichische Raifer nicht Genugtuung fur ben Morb an bem öfterreichischen Thronfolger forbere . . . "

Dem "Frieden auf Erden" und seiner Erhaltung hat auch dieses Telegramm sicherlich nicht gegolten. Es war im Gegenteil weit mehr ein hineinblasen in den schwelenden Brand. Bald darauf brannte denn auch Europa lichterloh.

So aber hat Nom stets seine Finger im Spiel gehabt; man gehe daraushin nur die Deutsche Geschichte durch. So hat es insbesondere den ganzen Krieg über seine Fäden gewebt; General Lubendorff bringt darüber in seinen Kampfschriften ein erdrückendes Beweismaterial. Und gewöhnt man sich gar daran, den Ablauf der Geschichte im Zusammenhang zu überblicken, dann erkennt man auch deutlich eine schnurgerade Linie, die von Roms Mitwirkung am Weltstriege zurücksührt die zu den Worten des englischen Kardinals Wissen ann, der 1850 schon sagte: "England wird in dem Kreuzzug vorangehen gegen die letzte Hochburg der Feinde auf märkischem Sande", und zu densenigen, die der Professor des katholischen Kirchenrechts an der Universität Freidurg (Vaden),

Buß, nach dem Europäischen Geschichtskalender von 1872, Seite 162, im Anschluß an den Krieg von 1866 aussprach:

"Die Kirche raftet nicht, und mit Mauerbrechern ber Kirche werden wir die Burg des Protestantismus (Preußen) zerbrödeln muffen. Wir werden in den vorgeschobensten nordbeutschen Diftrikten die zerstreuten Katholiken sammeln und mit Geldmitteln unterstützen, damit sie den Katholizismus erhalten und Pioniere nach vorwärts werden. Mit einem Nege von katholischen Vereinen werden wir den altprotestantischen herd in Preußen von Often und Westen umklammern und damit den Protestantismus erdrüden und die katholischen Provinzen, die zur Schmach aller Katholiken der Mark Vrandenburg zugeteilt worden sind, befreien und die Hobenzollern unschällich machen ..."

Nicht immer hat Rom eine folche Sprache führen tonnen. Go konnte es nur ju Zeiten völkischen Tiefftandes reben, wie bamals und beute. Denn es liegt im Befen biefer überftaatlichen Machte begrundet, bag fie die Unfpruche auf die Seelen der von ihnen "teilweise Infizierten" nur bann voll erheben können, wenn die durch ihr unablässiges beimliches Eun mitbemirkte Zeit ba ift, wo die Menichen, etwa burch große friegerische Drangfale erschüttert, in ihrem völkischen Gewissen zu taumeln beginnen, mas umfo eber geschiebt, je weniger fie als "teilweise Infizierte" in fich geschlossene und bewußte Charaktere find. Ift biefe Zeit mit Erfolg herbeigeführt, etwa nach ber Urt, wie fie ber Rarbinal v. Raulbaber am 16. 2. 30 mit biefen Worten predigte: "Wenn bie Welt aus taufend Wunden blutet und bie Sprachen ber Bolter verwirrt find wie in Babylon, bann ichlägt bie Stunde ber fatholischen Rirche", bann berricht "Ratholifche Aftion" - wie beute! Dann konnen fich die Klöfter wieder beffer verbreiten - wie beute! - Dann melbet auch Rom wieder unverhüllt feinen Unfpruch auf die Seelen der ihm geiftig Borigen als ben oberften Unfpruch an - wie heute!- Dann fehrt es, wie im Mittelalter, ben Anspruch ber "Statt. baltericaft Chrifti" beraus, wenn es auch hierbei noch oft ben Schein zu mabren versteht, eingebenk des Wortes Matthäus 10, Wers 16:

"So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Lauben." -

#### Ludendorff und der Jesustenorden

So verständlich wie es ift, daß Luden dorff in seinem Ringen um die Volkschöpfung auf die von Hause aus entgegengesetzt gerichteten Mächte stieß: auf den Marrismus, die Freimaurerei und Rom, so zwangsläusig mußte er auch auf den Jesuiten orden stoßen, diese Kerntruppe Roms. Eine Elitetruppe aber im römischen Sinne zu sein, das schließt selbstverständlich in sich, 100 prozentig römisch, 100 prozentig "katholisch" zu sein. Und Menschen, die dies vollkommen sind, für die kann selbstverständlich Deutsch kein oberster Wert mehr sein. Ja, für sie darf und soll Deutsch überhaupt kein Wert sein, wie es klipp und klar der 1912 verstorbene "Deutsche" Jesuit Meschler mit den Worten aussprach:

"Eine andere hochwichtige Tugend für die eigene Bolltommenheit und auch die apostolische Birtfamteit ift die Losschällung von Fleisch und Blut, von heimat und Baterland und von

uns felbft... Bon Beruf ans ift ber Jesuit international und Kosmopolit... Mit ber Beimaticolle an ben Fugen ift ein Erorberungsflug burch bie Belt gar nicht benkbar." ("Die Gesellschaft Jesu", Freiburg, 1911, Seite 39.)

Ebenfo fprechen fich die Ordenssatzungen aus:

"Wir Jefuiten erkennen als Geift unferes Berufes, bag wir weber einen Bater, noch Berwandte, noch ein Baterland haben, turg, wir haben nichts auf biefer Welt."

"Ja, er (ber Jesuit) glaube, bag zu ihm jeues Wort gesprochen feit "Wer nicht haßt Vater und Mutter . . . , ber tann mein Junger nicht fein." (Lutas 14, 26.)

Jenes Wort des Jesuiten Meschler aber von dem "Eroberungsflug durch die Welt" ist im Munde der Mitglieder dieses Ordens wirklich nicht nur ein gespreiztes Wort. Es ist vielmehr ein Ziel, dem diese Gesellschaft von den Tagen ihrer Gründung durch Jgnaz von Lopola an ohne Unterlaß gedient hat. Der Jesuit Eretineau-Jolh sagte schon 1640:

"Sauptzwed ift ber Krieg gegen bie Reterei ... Friede ift ausgeschloffen ... Auf sein (bes Jgnatius, b. B.) Geheiß haben wir auf den Altaren ewigen Krieg geschworen ..."

Von jenen Tagen an, über die Greuel des 30 jährigen Jesuitenkrieges und alle die furchtbaren Ausschreitungen der Gegenresormation hinweg dis hinauf in unsere Zeit ist der Weg dieses Ordens ein ewiger Krieg. So bleibt es auch ganz in der Tradition, wenn der bereits erwähnte Jesuit Friedrich Mucker. mann in der kleinen Schrift "Katholische Aktion" \*) heute ganz ohne alle Umstände sagt:

"Dieses Reich (natürlich das "Neich Gottes", das "Königtum Christi", das von Nom aus verwaltet wird, b. V.) muß erobert werden... Das ist der Kreuzzug der Gegenwart... Auch die neue Zeit wird nur durch Opfer des Blutes (!) gewonnen werden können... Wir sind dazu bereit..."

Damit man aber ja nicht vermeine, nur der Jesuit Mudermann lebte in ber Gesinnung bieser furchtbaren Worte, seien die Sage erwähnt, die noch im Jahre 1895 in der vom papstlichen hausprälaten herausgegebenen Monatsschrift mit Bezugnahme auf ein Todesurteil der Inquisition zu lesen waren:

"O ihr gesegneten Flammen ber Scheiterhaufen! Durch euch wurden nach Vertilgung weniger ganz und gar verberbter Menschen Taufende und Abertausende von Seelen aus bem Schlund bes Irrtums und der ewigen Verdammnis gerettet! ... O erlauchtes und ehrwürdiges Andenken Thomas Torquemadas!"

Torquemada, Jude und erster Großinquisitor, hat aber allein schon über 2000 Reger verbrennen lassen.

Schon dieser entsetliche Weg, den die Gesellschaft Jesu hinter sich hat, und der besät ist mit ungezählten Landesverweisungen und Verboten, mit solchen weltlicher Fürsten sowohl wie kirchlicher, mit Einschreitungen verschiedenster Päpste sowie auch mit der Aushebung des Ordens durch den Papst Elemens XIV. selbst, mit Vertreibungen durch katholische Völker sowohl wie durch nichtkatholische usw., dieser Weg enthüllt schon zur Genüge das wirkliche Wesen dieser Gesellschaft. In seiner ganzen Entsetzlichkeit aber wird es uns erst klar,

<sup>\*)</sup> Die Schrift ift ericienen unter ber Druderlaubnis bes Erzbischöflichen Orbinariats München und enthält zudem noch ein Vorwort von Nuntius Pacelli.

wenn wir es von innenher begreifen, so wie General Ludendorff und Frau Dr. med. Mathilbe Ludendorff es in dem Werk

"Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" \*)

zum ersten Mal zur Darstellung gebracht haben. Mit dem Geheimnis der Jesuitenmacht fällt uns zugleich auch dassenige Roms zu. hören wir darum zuerst noch ein paar Auszüge aus den vom Gründer des Ordens gegebenen Satzungen. Es heißt da:

"Die Untergebenen aber muffen bem Ordensgeneral ftets in allem gehorchen, indem fie in ihm Chriftus gleichsam gegenwärtig erkennen und fo, wie es fich ziemt, gottlich verehren."

"Betrachtet es bei euch als ausgemacht, daß, was auch immer der Obere befiehlt, Befehl und Bille Gottes fei."

"Treten wir in ben Orden, so sollen wir beherzigen, daß wir unseren Willen in bas Grab legen ... Der unvollommene Gehorsam hat zwei Augen; aber zu seinem Unglud. Der volltommene Gehorsam ift blind. Seien wir also so, als waren wir ganzlich tot. Eine Leiche sieht nicht."

An diese grauenerregenden Ordenssatungen darf und muß man wohl die Frage knüpfen können: Gesett den Fall, es wär e möglich, Menschen durch Erziehung dahin zu bringen, daß sie in dem Jesuitengeneral den "gleichsam gegenwärtigen Christus" sehen und daß sie die Befehle ihrer Oberen als Gottesbesehle betrachten, — gesett, es wäre möglich, sie zu diesem buchstäblichen Leichnamsgehorsam abzurichten, müßten dann solche Menschen nicht als zu allem fähig erachtet werden? Müßten sie es nicht?! — Die Antwort darauf kann doch nur eine besahende sein. Voran aber müßte man wohl die se Frage untersuchen: Ist es denn überhaupt möglich, kann es denn möglich sein, lebendige Menschen auf die in diesen Satungen gesorderte Beschaffenheit zu bringen, sie zu berart blind gehorsamen Leichnamen zu machen? Kann das möglich sein?? —

Ja, es ist möglich! Und daß es nicht nur möglich, sondern schon eine 400 Jahre lang geübte Methode ift, bafür eben bringt die Nervenärztin Frau Dr. Lu ben borff in dem entscheidenden Kapitel des oben genannten Buches

"Die Dreffur im ichwarzen Zwinger"

den schlüssigften und zugleich auch das tiefste Geheimnis des Jesuitismus bloßlegenden Beweis. hier seien im folgenden — unter Verweis auf dieses Werk — nur die wesentlichsten Gesichtspunkte hervorgehoben.

Dreizehn Jahre dauert die Erziehung zum Jesuiten! Dreizehn Jahre! — Ob man, bei planmäßiger Auswahl der Lektüre, bei planmäßiger Auswahl des Lehrstoffes, bei planmäßiger Behandlung des Zöglings, im Laufe von dreizehn Jahren Menschen in der Seele wohl umkrempeln kann? — Viele, sehr viele dieser jungen Katholiken kommen gar schon als 14-, 15 jährige Knaben in dieses "Erziehungs"spstem hinein! — Ob solche jungen Menschen, wenn sie dreizehn Jahre lang planmäßig ererziert werden, nicht in der Seele völlig

<sup>\*)</sup> Bu beziehen durch Ludendorffs Bolfsmarte-Berlag, Munchen, Karlftrage 10.

umzufrempeln find? - Darüber bedenke man noch, daß biefe Junglinge ja nicht als Refruten, als "Gezogene" tommen, sondern als Freiwillige! Und was könnte man wohl mit folden bilbfamen Seelen nicht alles anfangen? Ihre gange, vielleicht ein wenig romantische, vielleicht ein wenig hyfterische Seele ift erfüllt mit dem Glauben, daß ber Dienft, dem fie fich geweiht haben, wirklich ein heiliger Dienft ift, ein Gottesbienft. Sie wollen somit ja felbft vollkommene Glieder ihres Ordens werden! Werden fie ba nicht ichon von felbft fich bemühen und daran mithelfen, sich auf die von den ehrbaren Patres als Ideal hingestellte Form zu bringen? Werden und muffen sie es nicht umso mehr tun, ba ihnen doch von Kindesbeinen an gerade biefe "Gefellschaft Jefu" als befonders rechtgläubig bingeftellt worden ift? Ja, man bedenke und murdige als recht ju alledem hinzukommend, daß biefe Erziehung jum Jefuiten ja eigentlich nicht nur breizehn Jahre bauert und nicht nur erft mit ben Junglingsjahren beginnt, fondern daß fie viel langer mahrt und baß fie im Grunde genommen ichon in den frühen Rindesjahren, b. h. im fatholischen Elternhaus felbft begonnen wird. - Ob man bei einer folden, zweiundeinhalb Jahrzehnte lang wirkfamen "Erziehung", ausgeübt von Eltern, Lehrern, Prieftern, Beichtvatern ufw., und immer in gleicher Richtung verlaufend, Menfchen nicht mit den in den Ordenssatzungen geforderten "Überzeugungen" erfüllen tann? -Sicherlich hat Arthur Schopenhauer recht, wenn er in feinen "Pfpchologifden Bemerkungen", § 344, fcreibt:

"Sogar an Abrichtungsfähigkeit übertrifft der Menich alle Liere... Ehriften find abgerichtet, bei gewissen Gelegenheiten ein Kreuz zu ichlagen, sich zu verneigen und bergleichen; wie denn überhaupt die Religion das rechte Meisterstück der Abrichtung ift, nämlich die Abrichtung der Denkfähigkeit; daher man bekanntlich nicht früh genug damit anfangen kann. Es gibt keine Absurdität, die so handgreislich wäre, daß man sie nicht allen Menichen sest in den Kopf seinen kont wenn man nur icon vor ihrem sechsten Jahre anfinge, sie ihnen einzuprägen, indem man unabläffig und mit feierlichem Ernst sie ihnen vorsagte..."

In diesem Sinne eben geht der eigenklich jesuitischen Erziehung schon eine mehr als zehnjährige, beim Kinde begonnene Abrichtung voraus. Auf solchem Nährboden muß alsdann in einer für diese jungen Menschen selbst nicht mehr zu beobachtenden Wandlung die jesuitische "Bollsommenheit" mehr und mehr erreicht werden. Diesem "Erziehungs"ziel dienen zudem noch die verschiedenkten Hilfsmittel, so das halbstündig und mehr als halbstündig zerstückelte Tagewerk, die furchtbare gegenseitige Bespiselung und Angeberei, die von den Zöglingen verlangt wird, die Überwachung derselben innerhalb und außerhalb des Beichtstuhls und vieles andere mehr. Es kann im Nahmen dieser Broschüre auf diese Dinge nicht näher eingegangen werden. Eingehendste Behandlung bietet das Werk "Das Geheimnis der Jesuisenmacht und ihr Ende", auf das hiermit nochmals verwiesen wird. Hervorgehoben mögen nur noch ganz kurz die sogenannten Ererzitien werden als das furchtbarste Mittel in diesem System.

Sogleich nach dem Eintritt in den Orden hat sich der Novize "geistlichen Übungen" zu unterziehen, d. h. den berühmten, dem Orden vom hl. Ignatius vererbten "Exerzitien". In welchem Ansehen diese Exerzitien stehen, geht daraus hervor, daß heute noch von ihnen berichtet wird, Gott selbst hätte sie dem hl. Ignatius zur Abfassung mitgeteilt.

Dreißig Tage lang hat fich ber neueingetretene Novige biefen Übungen gu unterwerfen. Er fteht babei unter ben Anleitungen eines alten Erergitien. meifters. Dreifig Tage lang ift biefer junge, felbft von beiligftem Willen erfüllte Ratholif von allen anderen Eindrücken ber lebendigen Belt abgeschnitten. Dreißig Tage lang in feiner Rlofterzelle allein! Dreißig Tage lang in Ginzelhaft. Das ift sicherlich für einen Jüngling in biefem Alter fein gewöhnlicher Buftand, Dreifig Tage lang unter Bubilfenahme ber verschiedenften Mittel wie Baften, Rafteiungen bes Fleisches, Berbuntelung bes Zimmers, Unterbrechung bes Schlafes und Schlafentziehung! Db man bamit einen gläubigen, in diefer Welt auferzogenen Menichen bagu bringen tann, bag die burch die Erergitien ausbrudlich bezwedte Eroftlofigfeit und Zerknirschtheit über ibn kommt? Und bann als Gegenftud bazu die Verzudung über die Erlöfung und Gnabe burch Jefus? - Lagelang wird biefer Menfch, ber fast noch ein Knabe ift, nur bagu angehalten, fich in die Befchauung feiner "Sünden" ju verfenten und fich als bas verworfenfte Gefchöpf ju empfinden, bas vor den unerbittlichen Augen Jehowahs feine Gnade finden fann. Tagelang wird fo alles Stolze und Sochgemute, alles Aufrechte und Triumphierende in ihm gerbrochen. Demut, Wehmut, Bittern und Bagen find bie in biefer Welt allein gewünschten Buftanbe. Tage lang wird bann ber Bogling wieder bem Entgegengefesten ausgefest: feiner Errettung und Erlösung durch ben Opfertod des Jesus von Mazareth. Und bann ift es wieder die Solle, die die Ererzitanden ju erleben haben. Ja, ju erleben, wenn man bei alledem überhaupt noch von "leben" fprechen kann. Dabei follen fie die Bilder ber Solle nicht nur als Vorstellungen begreifen, fondern wirklich sehen, schmeden, hören, riechen und fühlen. So heißt es beispielsweise in ben hierfür vom hl. Ignatius gegebenen Vorschriften:

"Debmt die Anwendung ber funf Ginne bor ..."

"Ich hore mit ben Ohren Beinen, Geheul, Gefdrei, Lafterungen gegen Chriftus unferen Berrn und gegen alle Beiligen."

"Ich rieche mit bem Geruchsfinn Rauch, Schwefel, Unrat und faulende Dinge."

"Ich fühle mit bem Taftfinn, wie namlich die Feuergluten die Seelen erfaffen und brennen." Ufw.

Es erübrigt sich wohl, zu alledem noch ein Wort zu sagen. Die planmäßig so in ihrem natürlichen Seelenleben gemordeten Menschen sollen Dinge wahrnehmen, die gar nicht sind! Sie sollen Halluzinationen haben, und sie erlangen sie auch auf Grund dieses bis ins einzelnste ausgetüstelten Systems. Sie sollen, wie Frau Dr. med. Ludendorff kurz und bündig sagt, zu "induziert Irren" gemacht werden, zu Menschen, die allein nur noch von den Ideen belebt werden, die die frommen Patres auf diese Weise bis zur Übermächtigkeit in ihnen entwickelten. Ob durch eine solche ungeheuerliche Erziehungsweise Menschen nicht schließlich auf die Form zu bringen sind, die die Sahungen verlangen, nämlich gehorsam zu sein,

"... gerabe als wenn fie ein Leichnam waren, ber fich überall hintragen und alles mögliche mit fich vornehmen lagt, oder ahnlich wie der Stod eines Greifes, welcher jenem, ber ihn in ber hand halt, dienstbar ift, wo auch immer und wozu er ihn gebrauchen will ...?"

Ob man durch eine solche "Erziehung" nicht Menschen erfüllen kann mit einer widerlichen Liebe für alles, was ihnen teuer gemacht worden ist, und mit einem wahnwitigen haß für alles, was ihnen hassenswert gemacht worden ist? Ob man so nicht in sie das hineinsuggerieren kann, was sie später dann ihre Überzeugung nennen?

Man denke barüber einmal nach. -

Seine furchtbarfte Bedeutung aber bekommt der Jefuitismus erft in einer anderen hinsicht. Wenn er nur beschränkt bliebe auf die Jesuiten selbst, dann ware es vielleicht nicht notig, soviel Aufhebens bavon zu machen. Zatfachlich bleibt er aber bas nicht, sondern verbreitet fein feelenmordendes Gift durch bas Instrument der Weltfirche nach überall bin. Denn diefer Orden ift beute nicht mehr ein Teil in ber romifden Rirche, fondern er ift langft icon gum Berrn und Trager berfelben geworden. Er hat fich in ihr "verpuppt", wie General Ludendorff fagt. Dementsprechend find ber "Gefellichaft Jefu" auch die wichtigften Erziehungsinstitute ber romifden Rirche übergeben, fo bas Romanifde Rolleg, bas Germanifche Rolleg, bas Ruffifche Seminar, bas Athiopifche Seminar usw. Damit ist ber Jesuit ber "Erzieher" ber ganzen führenden Welt-geistlichkeit Roms. Kann in diesen "Leichenhallen Lopolas" aber etwas anderes geschult werden als wieder Jefuiten? Als mindestens Balb- und Dreivierteljefuiten? Wohl taum. Bu bedenten aber hat man, daß biefe Jefuitenzöglinge bann Varteiführer in Deutschland werden! Wie 3. B. ber Pralat Ra a s. Was aber mag diefem Pralaten wohl der hohere Wert fein: Deutsch oder Rom? -Eine Schmach und Schande aber ift es, ihr Deutschen, wenn wir uns von Leuten führen laffen wollen, benen Rom die hauptsache und Deutsch die Nebenfache ift! -

Außer diesen genannten Instituten unterhält dann der Orden felbst noch überall seine sogenannten "Tesuitenkollege" — und adlige und nichtablige wohlhabende Familien fenden ihre Gohne borthin, ebenfalls ju beren Abrichtung. Wenn fie bann ale viertel- ober halbbreffierte Jefuiten wiebertebren, baben fie die Befähigung erlangt zu weltlicher Ruhrerschaft im Sinne Roms. So aber reicht biefes jefuitische System hinein bis in das Millionenheer ber Marianischen Kongregationen und bis in ben letten und simpelften katholifden Gefellenverein. Es reicht geradeso bis jum letten tatholischen Rirchenfprengel hinunter wie jum papftlichen Throne hinauf; benn auch ber Papft ift ein Zögling des Ewigen Jefuiten. Go reicht diefes Suftem binein bis in den Beichtstuhl ber Fürsten und Fürstinnen geradeso wie bis in die republikanischen Rabinette felbit. Es reicht hinein bis in die Politit, bis in die Wirtschaft und geradeso auch bis in bas heerwefen. Es reicht binein bis in die tatholischen Parteien - die burdaus nicht, wie fo oft fälfdlich gefagt wird, "Mißbrauch mit ber Religion" betreiben, nein, fie feten bie Forberungen diefer romifchen Weltanschauung nur in bie Zat um, und bies auf allen Lebensgebieten. Es reicht aber auch felbstverständlich bis in die nichtfatholischen Parteien hinein, um dort seine "religiösen Interessen zu mahren". Und zwar von rechts bis links. "Ratholikenausschuffe", "religiofe Sozialiften", fo und anders nennen fich biefe Borvoften Roms, Und fo reicht biefes jefuitifche Suftem felbftverftanblich auch in jene Beheimorden hinein, die ihr Wirken unter dem Gewande "Deutscher" ober "germanischer" Orden verbergen. Daß aber eine folche, mit "beiligem Eifer" erfüllte Organisation auch - nun sagen wir mal: ihre "Parteiganger" im Lager der anderen Rirchen, 3. B. in der protestantischen, bat, bas fei nur der Bollftandigkeit halber angeführt.\*) Oder zweifelt jemand baran, daß ein folches Suftem alle Wege benuten wird, Die gur Bollendung feiner Machtanfpruche führen konnten - "um Gottes Willen"? Diefer Machtanspruche, Die beshalb umfo ungehemmter find, weil fie auf allen Gebieten bes Lebens, insbesondere auch auf dem der Wirtschaft, weniger aus perfonlichem Egoismus erhoben werben - dieser Trieb ift in den "Leichnamen Lopolas" sehr weit abgetotet -, als vielmehr aus dem Fanatismus heraus, mit dem "Pfunde Gottes" ju muchern. Es geschieht boch alles jum höheren Ruhme Gottes . . . Darum fagte auch noch im Jahre 1927 der Jesuit Antoine Oldra in Turin: "Bebenten Sie, meine herren, daß ein Keter folimmer ift als der schlimmfte Ber-

brecher, und Ihr Bewiffen wird nicht mehr beunruhigt fein von einer notwendigen Todes-

ftrafe . . .?"

Wir aber muffen uns immer wieder die Frage vorlegen: Rann jemals bas Deutsche Bolt ju einer geiftigen Schöpfung werben, ju einer lebendigen Ginbeit in Blut, Glaube, Rultur und Wirtschaft, folange biefes überftaatliche Rom in ihm am Leben bleibt? Diefe Macht, die die Ginheit des Deutschen Blutes hintanfest gegenüber ihren Dogmen, die eine über- und widervollische Glaubensgemeinschaft ift und nichts wiffen will bavon, daß bie Art des Gotterlebniffes eine blutsbedingte ift, erlebt in "beiliger Freiwilligkeit" und nicht durch jefuitiiden Zwang? Rann jemals die Deutsche Boltschöpfung werden, ohne die Musichaltung biefer Macht, die nicht nur die Ginheit in Rultur, Recht und Wirtschaft zerbricht, sondern auch um ihrer "göttlichen" Machtansprüche willen nicht bavor jurudichredt, Bolferfriege und Revolutionen über bie Bolfer ju bringen? - Aus der Antwort auf diefe Frage wird man ftets ermeffen konnen, ob man es mit einem ehrlichen ober mit einem unehrlichen Deutschen zu tun bat.

#### Ludendorff, das Judentum und das Christentum

Jedem, dem Deutsch in diesem Sinne nicht nur etwas Politisches ift, sonbern etwas, bas in viel Lieferem begrundet ift, bem ift es eine logische Gelbftverständlichkeit, daß zur volltommenen Ausprägung des Deutschen die überftaatlichen Mächte niedergerungen werden muffen. Denn wenn man felbft alles andere übersehen wollte, so bleibt bestehen, daß diese Machte notwendig die Volkstumer in ihrer volltommenen Ausgestaltung verneinen muffen, um bafur ihre eigenen Formen obenan ju fegen, Die Formen: Bolfchewismus, Faschismus, Rollektivismus, Gottesftaat, Konigtum Chrifti, humanitat, Menschentum, Paneuropa, Weltrepublif - mas liegt an Worten! Gie bedeuten ja doch alle dasselbe: Bintansetzung des Bolfes in unserem Sinne. Sie bedeuten die von allen Überftaat-

<sup>\*)</sup> Siebe die Schrift "Bekenntnis der protestantischen Rirche gum romifchen Ratholigismus" von Dr. M. Lubendorff. Preis 10 Rpf.

lichen erstrebte Erreichung der Einheit von Glaube, Kultur und Wirtschaft! Nur nicht entsprechend der Eigenart der Völker, sondern für die "Menschheit", ohne alle Rücksicht auf die ererbte Verschiedenheit; eine Knechtschaft also, die jeder Veschreibung spotten muß. Und daß sie sogar auch für diese "Menschheit" die Einheit des Blutes zu suchen gedenken, nämlich in einer völligen Vermanschung aller, das bekundete der Führer der Paneuropa-Vewegung, Graf Coudenhove. Kalergi, Mitglied der Wiener Freimaurerloge "Humanitas" und römischer Katholik, in seiner Zeitung "Paneuropa".

"Der tommende Menich ber Zutunft", fagte er, "wird Mifchling fein. Für Paueuropa (bie Vereinigten Staaten von Europa) wünsche ich mir eine — eurafisch-negroibe (eine europäisch-asiatisch-negerische, b. B.) Zutunftsraffe, um ein Vielfach ber Personlichkeit berbeiauführen . . . "

"Die Führer sollen bie Juben ftellen, benn eine gutige Borsehung hat Europa mit ben Juben eine neue ... Abelsraffe ... von Geiftesgnaben geschenkt ...."

Gewiß, es sind dies scheußliche Worte. Sie sind uns aber ein Zeugnis für die Abrichtung zum "künstlichen Juden" durch die Freimaurerei. Sind diese Worte aber so sehr viel scheußlicher, als wenn das evangelische Wochenblatt "Aus Licht und Leben" in Folge 22/21 schreibt:

"Ifrael ift Gottes auserwähltes Wolt und bleibt es trot feiner Berftodtheit... Nach seiner Betehrung wird Ifrael als bas wahre Abelsvolt unter ben Nationen ber Erbe an ber Spite fteben. Alle anderen Bölfer bleiben "Beidenvölfer", sind vor Gott wie der Tropfen im Eimer, wie das Scherflein in der Waage. Er tann fie zerbrechen wie der Töpfer einen mistratenen Topf"...?

Ganz gewiß find diese driftlichen Worte nicht weniger scheußlich als diejenigen des oben genannten Freimaurergrafen. Woher aber stammt auch ihre, zum Juden hingewendete Gesinnung? Woher?

Woher kommt es benn, daß ein evangelischer Geistlicher aus Landsberg a. d. Warthe schreiben kann: "Alles Heil kommt von den Juden"? — Weil es in der "Heiligen Schrift" steht, nicht wahr! Und woher kommt es, daß man, oft sogar von sogenannten Gebildeten, gesprächsweise zu hören bekommt: "Nun, wir stammen doch alle von den Juden ab!"...? Wo h er? — Sollte es etwa damit zusammenhängen, daß die heiligen Schriften der Juden uns zu heiligen Schriften geworden sind? Sagt darum auch der evangelische Pfarrer Lic. theol. Flem ming (laut Nr. 266/1929 des Mindener Tagblatts): "Mit einem gläubigen Juden verbindet uns (uns Christen, d. V.) mehr als mit einem ungläubigen Germanen..."? Ja, der Evangelische Presverband für die Provinz Hannover (herausgegeben von Viktor Vode, Hannover, Lutherhaus) sagt sogar in der Folge vom 4. 8. 1929 u. a.:

"Die Shriftenheit ift bem Bolte ber Juben zu großem Dant verpflichtet!... Nach Gottes Ratidluß ift die Chriftenheit Erbin bes einst Jirael geoffenbarten religiojen Gutes."

Das ift furz und bündig. Wir aber wollen nochmals fragen: Sprechen alle diese Worte — und sie ließen sich endlos vermehren — nicht ebenfalls für eine, wenn auch aus einer anderen Missionsanstalt hervorgegangenen "Abrichtung zum fünstlichen Juden"? Deuten sie nicht fämtlich auf dasselbe zurück wie auch das Wort des hl. Ig nat i us von Lopola, des Begründers des Jesuitenordens, daß er es nämlich bedauerte, "leiblich kein Jude zu sein"? Oder um noch einen promi-

nenten Katholiken unserer Tage zu Worte kommen zu lassen, nämlich den heiligen Bater selbst, an dessen weltanschaulicher Meinung nach des katholischen Christen Adolf hitzer Ansicht sa keine Korrektur erlaubt ist \*), sei angeführt, was Papst Pius XI. 1927 dekretierte:

"Das Chriftentum ichlieft bie Judengegnerichaft aus. Denn bie Juden find bas auserwählte Bolt Gottes ..."

Deutsche, wie kommt es nur, daß selbst auch ein Dr. Martin Lut her eine Zeit lang die Juden für das "auserwählte Volk Gottes" halten konnte?

Hat der Jude Weigmann, der Führer der Zionisten, etwa recht, wenn er laut "Jüdischer Rundschau" vom 24. 12. 1929 in seiner Rede sagte: "... denn man liest nicht durch Jahrhunderte hindurch die Bibel... ohne von ihrer Jdee durchdrungen zu werden"...? Ob das richtig ist? Daran dürfte kein Zweisel sein, denn ein Volk nimmt tatsächlich nicht jahrhundertelang das Geistesgut eines anderen Volkes als heiliges Gut in sich auf, ohne davon durchdrungen zu werden und — abgeartet!

Die Deutschen aber mogen an dieser Stelle deffen inne werden, daß fie mit Diefem Erkennen an das tieffte Problem der letten zwei Jahrtaufende rühren, an ein Problem, bas obnegleichen ift, infofern es dem fleinften und fonderbarften Wolke gelang, feine Werte, fein Genie, feine Erlebnisformen fast allen anderen Bolfern gur oberften Richtschnur ju machen. Diemand tann barum bestreiten, daß die überftaatliche Macht des Judentums, diefe "natürliche", diefe "geborene Internationale", diese "Internationale von Saus aus", tatfachlich auf das tieffte eingegriffen hat in das Leben der Bölter, besonders in dasjenige unseres Boltes. Miemand tann es bestreiten, weber ber Judenfreund noch ber Judengegner, weber der Chrift noch berjenige, der die Rirche bereits verlaffen bat; man fann fich beffen freuen, aber man muß es jugeben. Rein Zweifel tann auch barüber befteben, daß die t i e f ft e Eingriffnahme, die diefes überftaatliche Bolt ausgeübt bat und ausübt, eben nicht in der Starte und Gefdloffenheit feiner politifchen und wirtschaftlichen und sonftigen Positionen liegt - tatsächlich steht es auf diesen Bebieten mächtig ba -, fondern vielmehr in bem "feelischen Imperialismus". Und beißt ber Dame besselben nicht überhaupt . . . Chrift ent um? -

"Die Christianisserung hat nichts Schlimmes zu bedeuten gehabt. Im Gegenteil." Go? Es soll nichts Arges für unser Volkstum zu bedeuten gehabt haben, wenn dem überstaatlichen Judenvolk das schier Unmögliche gelungen ist, zum "heiligen Volk", zum "auserwählten Volk", zum "priesterlichen Volk" für uns zu werden? Wenn sein Land zum "heiligen Land" für uns wurde? Wenn seine mythologische Geschichte, seine Erzvätersagen und seine innersüdischen Auseinandersetzungen zum Religionsgut für uns, für unsere Vorsahren und beren Kinder und Kindeskinder gemacht werden konnten? Das soll nichts zu bedeuten gehabt haben? — Ahnt man denn nicht, daß schon, ganz oberflächlich gesehen, durch diesen Vorgang das schier Unsakliche eingetreten ist, daß unsere eigene Geschichte zu etwas Nur-Geschichtswissenschaftlichem herabsank, während die jüdischen Erlebnisse zur "heiligen Geschichte" für uns wurden? —

<sup>\*)</sup> Siehe "Bölfifcher Beobachter" vom 22. 2. 1929.

Ahnt man benn nicht, daß wir dadurch losgerissen worden sind von unserem eigenen Herkommen? Von unserer mythischen Wurzel? Von unserem Gewordensein? — Daß wir dadurch, um mit General Ludendorff zu sprechen, im Gegensaß zu den Juden zu "Eintagsfliegen" geworden sind? Mit Recht kann darum das Gemeindeblatt der Berliner jüdischen Gemeinde in Nr. 5/1929 die "Welt Esaus", das sind die Nichtjuden, der "Welt Jakobs" dergestalt gegenüberstellen, daß es die erstere die "Welt der Unbekümmerten und Unbeschwerten" nennt, und daß dagegen die "Söhne Jakobs in den Tagen der Vergangenheit wühlen und die Tage der Jukunft zählen", während "Esau im Grase liegt und in die Wolken über sich starrt".

Das alles foll alfo nichts zu bedeuten gehabt haben? - Ahnen benn bie Deutschen auch gar nicht, was es beißt, wenn bie arteigenen Ibeale irgendeiner Bolksfeele in eine artandere übertragen werden? Und dies unter dem Dedmantel bes Gebeiligten! Sind fie innerlich benn wirklich icon fo verfrembet und überfremdet, daß fie tein Dammern mehr barum hatten, mas es fur ein Bolt bebeuten muß, wenn man ihm die Sittenauffaffung eines anderen einflößt? Ober baben fie felbft barum auch icon tein Wiffen mehr, bag blutlich verschiedenes Menschentum auch verschiebene Auffaffungen vom Sittlichen, vom But- und Bofefein, haben muß? Man bente boch beifvielsweife nur an ein Bauernvolt, bas hoch im Morben unter harter Arbeit und rauhesten Bedingungen fich feinen Lebensunterhalt erkampfen muß und bente babei an beffen notwendig beberrichte Befdlechtlichkeit. Und bann vergegenwärtige man fic bie orientalischen Dafenund Buffenvölfer, beren Bordelle und Barems, und bente baran, daß fold Bolt ichlieflich aus Etel und Überdruß ju einer Moral gelangen tonnte, ja mußte, Die barüber bas "Fleifch" als fundig befdimpft und aus ihm den Begriff ber "Erbfunde" und bes "in Schande und Unebre" Geborenfeins berleitet. Für Diefe Menfchen mag biefe Moral gerade bas Angemeffene fein. Wie aber, wenn fie auf jenes Bauernvolt übertragen wird, bas gar nicht diefe Gefährnis befigt, fondern andere? Muß dann nicht gerade mit diefer "Moral" die Schmutigkeit in ihm ihren Ginzug halten? halten konnen? Das aber muß es bann gar erft bebeuten, wenn die Gott erlebnisformen ber einen Seele au benen einer artanderen gemacht werben? -

Man überlege sich dies recht genau. Man überlege es in hinsicht darauf, daß die große Bedeutung der Verschiedenheit der Menschenrassen — dieser bebeutendsten Erkenntnis unserer Zeit — nicht zuerst darin besteht, daß die Rassen körperlich verschieden sind, sondern daß sie es seelisch sind. Ein besonders plastisches Beispiel haben die Deutschen hierfür ja auch in dem Volk der Zigeuner vor Augen. Mehr als 1000 Jahre lang zieht dieses Volk schon ruhelos durch Europa. Wer aber zwingt es zu solchem Nomadisseren? Wer hindert es daran, sich anzussedeln? — Sollte es ihm "im Vlute liegen"? Sollte es andere Wertschätzungen in der Seele haben als wir? —

Und nun gar erst dieses Volk der Juden, das unter uns lebt und das sich über den ganzen Erdball hinweg verbreitet hat, das eine "Internationale" ist und doch wiederum eine "Nationale", die von sich sagt, "ganz Israel bürgt für einander!"

Gewiß gibt es in jedem Volke tapkere und feige Menschen, trogdem aber kann man aussagen, daß ein Volk seinem Grundzuge nach tapkerer bzw. furchtsamer ist als das andere. Stellt man nun aber unter Deutschen die Frage: "Welches ist das seiner ganzen Natur nach furchtsamste Volk, das ihr kennt, das unkriegerischste?", dann bekommt man selbst von unentwegtesten Verehrern des Judentums zur Antwort, daß es die Juden sind. Tatsächlich ist auch die Furchtsamkeit das Grundgefühl der jüdischen Seele. Das beweisen nicht nur die Ersahrungen, geschöpft aus dem Heute, sondern auch die jüdischen heiligen Schriften selbst; man achte beim Lesen des Psalters oder der anderen Teile der Schrift nur darauf, wie diese Worte die Hauptrolle spielen: "Zittern und Zagen", "ach, ich fürchte mich sehr!", "errette mich!", Erschrecken, Seufzen, "so viele Feinde!" und viele, viele andere Ausbrücke mehr. Führen wir eine rbeliedige Stelle an:

"Mein Berg angstet fich in meinem Leibe, und bes Todes Furcht ift auf mich gefallen. Burcht und Bittern ift mich ankommen, und Grauen hat mich überfallen." (55. Pfalm.)

Walter Rathenau aber sagt in seinen "Reflexionen", daß in dem be- kannten Zuden der hande und der Schultern sich noch die Furcht von Jahrtausenden widerspiegele. Das durfte psychologisch richtig gesehen sein.

Wo aber die Furcht der Grundzug ift — gleichgültig ob vor Menschen, Tieren oder Schickfalsmächten —, da ift der Aberglaube das Geschwisterkind. Welche Seele aber ift abergläubischer als die jüdische; man beachte nur den Zahlenaberglauben der Kabbala.

Wo die Furcht der Grundzug ift, bewußt oder unbewußt, da dreht sich auch am meisten das Denken um das eigene Ich. Welche Seele aber ist eigennüßiger und ichsüchtiger als die jüdische? Man beachte doch nur, daß selbst ihr oberstes Gebot der Nächstenliebe den Maßstab hernimmt von der Eigensucht, von dem "wiedich selbst". heißt es doch 3. Mose 19,18:

"Du follft bich nicht rachen und ben Rinbern beines Boltes nichts nachtragen (woraus boch flipp und flar folgt, bag biefes Gebot fich nur auf ben jübifchen Boltsgenoffen bezieht, b. B.), und follft beinen Rachften lieben wie bich felbft."

Wo aber Schwäche die Beschaffenheit eines Leibes ift und Furcht der Grundzug der Seele, da ift auch Haß, da ist Nache und Machtgier. Darum redet auch die jüdische Seele im Alten Testament also:

"Durch bich, Jehowah, wollen wir unfere Feinde zerstoßen; in beinem Namen wollen wir untertreten, die fich wider uns feten." (47. Pfalm.) "Du, Jehowah, zwingst die Nationen unter uns, und die Leute unter unfere Füße ... Lobsinget ihm flüglich." (47. Pfalm.) "Der Gerechte wird fich freuen, wenn er folche Rache sieht, und wird seine Füße baden in der Gottlosen Blut, daß die Leute werden sagen: der Gerechte wird ja seiner Frucht genießen; es ist ja noch Jehowah Richter auf Erden." (58. Pfalm.)

Und im Neuen Testament rebet diese Seele durch den Mund Jesu:

"Wenn jemand zu mir tommt und haßt nicht feinen Vater und feine Mutter und fein Beib und feine Kinder und feine Bruder und Schweftern, bazu aber auch feine eigene Seele, fo tann er mein Junger nicht fein." (Lukas 14,26.)

Eine Seele, die so mit Minderwertigkeits- und Furchtgefühlen erfüllt ist wie die jüdische, die bedarf auch der Liebe. Sie bedarf ihrer, einmal, um sich vom Hasse auszuruhen und, zweitens, als Giftgas für die anderen, für die "Stolzen", für die "Hochmütigen", für die "Gottlosen", für ihre "Feinde"! Jawohl, in

bieser Seele liegen haß und Liebe beieinander, genau so wie in ihr Demut und Hochmut beieinander liegen. Oder gibt es eine psychologische Urkunde, die mehr Demut atmet als die Bibel — und mehr Hochmut? Man höre doch nur einmal richtig hin auf das nich aber sage euch", Ich, Ich, nwir auserwähltes Volk"! —

Und sollte diese Seele — um noch einige Gedanken herauszugreifen — es bei ihren von den Wirtsvölkern mit Antipathie aufgenommenen Eigenschaften nicht auch nötig gehabt haben, Fähigkeiten zum Listkampf zu entwickeln? Und noch dazu als Minorität? Könnte eine solche Seele nicht auch nötig gehabt haben, zugkräftige Parolen zu erfinden, um sich als eine mit Ablehnung empfundene Minorität hilfe aus den Wirtsvölkern selbst anzuwerben? Etwa nach der Art:

"... und fie (bie Juden nämlich, b. B.) folugen mit dem einen Teil des Landes (b. h. mit dem einen Teil der Agppter) den anderen Teil ..."

Hat sich aber je eine Seele hierauf besser verstanden als die jüdische? Man denke nur an die Parole des Karl Marr, an den Sozialismus, an dieses "leibhaftige Evangelium für die Armen", wie es auch genannt wird. —

Und sollte diese Seele — aus immer benselben Gründen — es nicht auch nötig gehabt haben, recht viel vom "Frieden auf Erden" zu sprechen, von "Menschlichkeit" und "Menschheit", von dem, daß "wir Menschen doch alle gleich" seien? Sollte sie es nicht? —

Doch man bedenke es recht wohl, daß es einen Unterschied ausmacht, ob es ein Starker ist, der vom Frieden spricht, einer, der nichts zu fürchten hat und der aus der Fülle seiner Kraft ein Geschenk macht, oder ob es einer ist, der vom Frieden spricht und ihn als das Wundervollste ausmalt, weil er sonst befürchten könnte, zertreten zu werden. Bei dem einen kann's ein Geschenk sein, bei dem anderen eine Waffe, ein Stück aus seiner Kriegskunst, eine Kriegserklärung sogar. Auf alle Fälle aber bedeutet die Einandergleichsetzung mit diesem Volk unter dem Zeichen einer wahllosen Liebe bereits sein ne Bevorteilung. —

Wahrlich, man kann es getroft sagen: Wem erst einmal ein Erkennen über die jüdische Seele aufgegangen ist, der sieht auch das weite Land der Weltgeschichte erst mit den rechten Augen. Der dreht sich wohl um und schaut über das überstaatliche Reich des Marxismus hinweg, sieht wie am Anfang der jüdische Begründer steht, sieht in der Führung Juden als die hauptsächlichsten Wortschier, sieht in den gelungenen marxistischen Revolutionen überall Juden emporteigen, sieht wie im gleichen Schritt mit dem Marxismus auch der Kapitalismus voranmarschiert und — schweigt.

"Förbern wir die Sozialdemokratie, wie es nur angeht, aber feien wir hierbei vorsichtig, bamit die breiten Maffen es nicht merken, daß die Sozialdemokratie nur eine Judenfchustruppe ift."

So schrieb schon im Juli 1899 das "Jüdische Wolksblatt".

Und Rautsky, jüdischer Führer in der Sozialdemokratie, sagt in "Rasse und Judentum", S. 106:

"Mur noch bas fiegreiche Proletariat fann bem Judentum volle Emanzipation bringen; an feinem Siege ift bas gefamte Jubentum intereffiert . . . . "

Und dann streicht unser Blick wohl zu einem anderen Fenster hinaus, überschaut das überstaatliche Reich des "Salomonismus", der Freimaurerei, sieht das jüdische Brauchtum darin, erkennt dieselben jüdischen Gedanken und liest:

"Der Geift der Zeit fordert von uns, bag wir die Führung des Sozialismus in die hand nehmen, und in diefer Beziehung fanden ichon einige Logen den rechten Weg und die rechten Mittel." (Freimaurerzeitung "Der Zirkel", Nr. 29, 1906.)

"Es wird ber erste Alt der Freimaurer sein, die judische Rasse zu glorifizieren, die den göttlichen Gehalt des Wissens unverandert aufbewahrte. Dann werden sie sich auf sie Juden also) flügen, um die Grenzen auszulöschen." ("Le Symbolisme", Revue maçonnique, 1928)

Und dann gleitet unser Blick zu einem dritten Fenster hinaus, blickt über das weite Reich des Jesuismus, des Christentums hinweg, — und wir hören die Worte d'Israelis, jenes bedeutenden Juden und englischen Kanzlers, der später zum Lord Beaconsfielb erhoben worden ist:

"Christentum ift Judentum furs Volt, aber immer noch Judentum." -

Drei Missionare sind's, die unser Volkstum zunichte predigen. Drei! Und in allen dreien das gleiche jüdische Genie! Man begreift nun erst recht auch jene anderen Worte d'Ifraelis: "Rasse ist alles! Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte! Die Weltgeschichte erscheint nur deshalb so verworren, weil sie von Leuten geschrieben ist, die keine Ahnung von der Rassenfrage hatten." Die Zeitschrift des "Unabhängigen (Freimaurer-) Ordens Bnei Bris", einer Loge, die nur Juden aufnimmt, und in der die führenden Juden der Erde vereinigt sind, aber schrieb:

"Es ift tein Zufall, daß breimal in verschiedenen Geschichtsepochen von Menschen judischen Stammes Manifeste verkundet wurden . . . Die mosaische Gesetzebung, die Vergpredigt und das kommunistische Manifest."

Mofes - Jesus - Marr - -

So fagen die Juden felbft.

Uhnt man, warum wir bislang fein Bolf geworden find?

#### Ludendorff und der Deutsche Bottglaube

Wir stellten im vorigen Abschnitt fest, daß verschiedenem Blut auch ganz verschiedenes Lebensgefühl und ganz verschiedene Wertschäungen zukommen. Schon innerhalb eines Volkes ist keiner dem anderen gleich. Immerhin aber ist die Empfindungart von Volksgenossen mehr um ein gemeinsames Mittel gelagert als von Angehörigen völlig verschiedener Völkerschaften. Auch ist die Tatsache, daß verschiedenem Blut verschiedene Wertschäungen eingeboren sind, nicht so zu verstehen, als ob dem einen Blute Empfindungen eigneten, die dem anderen gänzlich sehlen. Nein, sie sind mehr nur dem Grade nach verschieden, sie werden verschieden bewertet. So ist gewiß der jüdischen Seele "Ehrgefühl" bekannt. Trothem aber bedeutet "Ehre" dieser Seele etwas ganz anderes als der noch

rein Deutschen. Sagt beispielsweise Rothschild: "Nehmen Sie mir mein Geld, dann nehmen Sie mir meine Ehre", so sagt die andere: "Es ist das Wesen der Ehre, daß man für sie stirbt" (Käte Schirrmach er).

Und so erleben diese beiden Seelen nicht nur "Ehre" verschieden, sondern auch alle anderen Werte, wie Treue, Aufrichtigkeit, Friede, Liebe, Frau usw. Wie verschieden fie "Frau" erleben, dafür nur diese Gegenüberstellung:

"Ihr Beiber feid unterwürfig euren Mannern, als dem herrn"... "Denn der Mann ift nicht vom Beibe, sondern das Beib vom Manne; denn der Mann wurde auch nicht um des Beibes willen geschaffen, sondern das Beib um des Mannes willen." (1. Kor. 11, 3. 8. 9.)

So spricht die judische Seele. Bon den Germanen aber fagt Lacitus:

"Ja, die Germanen glauben, daß in ben Frauen etwas heiliges und Seherisches fei, und fie verschmähen ihre Ratichlage nicht und achten wohl auf ihre Beicheibe."

Was aber mag es zuwege gebracht haben, daß die Stellung der Deutschen Frau im Laufe des letten Jahrtausends sich so sehr gewandelt hat? Ob es die Umwertung gewesen sein mag, die durch die Einführung des Christentums die jüdischen Werte zu obersten Werten erhob? Heißt es doch in einem christlichen Bücklein, "Die She der Christen" \*), Seite 31, unter anderem:

"... Welch eine Enabe war es für die armen Stlaven in jenen Tagen, daß sie in ihrer verachteten Stellung, ja, in allem, was sie taten, sogar in den niedersten Verrichtungen, dem herrn Christo dienen durften; und welch ein susses Vorrecht ist es für eine Frau, in ihrer Stellung sagen zu können: in allem, was ich tue, diene ich dem herrn; bin ich unterwürfig, so din ich es dem herrn; leide ich, so leide ich dem herrn; finde ich keine Anerkennung bei meinem Manne, so sinde ich sie beim herrn usw. Wie leicht und annehmbar wird alles, auch das Schwerste und Widerwärtigste, sobald wir es vom herrn annehmen und Ihm tun können! Mag es sich dann selbst um die Ausführung törichter und unverständiger Befehle handeln, der Behorsam wird nicht sichwer werden, weil man den herrn vor Augen hat und um Seinetwillen bereit ist, die eigene, vielleicht bestere und richtigere Meinung preiszugeben und kill zu sein..."

"... Unterwürfigfeit ift ja überhaupt bas Befen bes Chriftentums, Gigenwille und Unabhängigfeit bas Wefen bes Antichriftentums."

Und so erleben diese beiden Seelen, die Deutsche und die judische, nicht nur diese Werte verschieden, sondern selbstverständlich auch den höchsten Wert, den Menschen nur erleben können, den Wert "Gott". Wie verschieden sie ihn aber erleben, das soll im folgenden mit ein paar groben Strichen einander gegenübergestellt werden, unter gleichzeitigem Verweis auf das Vuch von Frau Dr. Mathilde Ludendorf,

#### Deutscher Gottglaube,

aus dem allein erft diefe Glaubensfrage voll zu erkennen ift.

Gewiß ist das Deutsche Gotterleben in jeder Seele anders. Trogdem aber laffen sich einige Gemeinsamkeiten hervorheben, die zugleich Unterschiede zu der jüdischen Erlebnisart sind.

Wie mancher Deutsche Bauersmann hat schon allein auf seine Deutsche Art Gott erlebt, wenn er am Sonntagmorgen über sein Saatfelb schritt und dann dabei daran dachte, wie er noch vor einigen Monaten hier mit seiner eigenen

<sup>\*)</sup> Ericbienen im Verlag R. Brodhaus, Elberfeld.

hand die scheinbar toten Körner in die Furchen gestreut hat. Und nun war aus diesen Körnern ein Geheimnis aufgegangen. Dann blieb dieser Bauer wohl stehen vor diesem Geheimnis. Sein Auge streifte auch wohl den Wald, glitt über den himmel dahin und über das Gewässer, das nun schon mehr als 1000 Jahre lang hier immer den gleichen Weg durch die Wiesen nimmt, sah auch die Welt des Lieres und blieb schließlich an dem Wundervollsten hängen, das dieses Weltall kennt, an dem Denken über das Denken.

Und dann ging ein Ahnen burch biefen Deutschen Bauern: weltalldurch- bringend, weltalldurchfeelend ... Gott ...

Das war ein Ahnen, wie es keiner Deutschen Seele fremd ist. Ein echt Deutsches Ahnen. Mathilde Lubendorff aber erschuf erst diesem dumpken Jühlen die klare Erkenntnis. In ihren fünf religionsphilosophischen Werken, "Triumph des Unsterdlichkeitwillens", "Schöpfunggeschichte", "Des Menschen Seele", "Selbsischichtentum", "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" hat sie dem Christentum einen unvergleichlichen Gesamtbau des Erkennens entgegengestellt, der Kluft zwischen Glaube und Wissen und jener zwischen Glaube und Erbgut ein Ende gemacht und den besonders tiesen Glaubensahnungen unseres Blutes nun das feste Fundament des Wissens und Erkennens gegeben, womit es unerschütterlich den Anstürmen der seindlichen Fremdlehren widerstehen wird. Freilich ist es nicht jedermanns Sache, die letzten Nätsel zu umsinnen und sich in den Zusammenhang dieser Werke zu versenken. Die Grunderkenntnis aber, die sie vermitteln, ist jeder Seele zugänglich:

Das Weltall, in all seinen Erscheinungen gottburchseelt und gottburchdrungen, offenbart uns das Göttliche als Willenskraft. In den Lebewesen der Erde aber ist dieses Göttliche wacher als in der übrigen Natur und im Menschen am wachsten. hier wird es als göttliches Wollen und als Gottesstolz in der Seele bewußt, hier wird es zu dem Verantwortungsgefühl, dem göttlichen Wollen in der eigenen Seele und in der Umwelt zum Siege zu verhelfen. Das Menschengeschlecht ist das einzige Vewußtsein des Göttlichen.

Allem zu Grunde also das gleiche erhabene Geheimnis, nur sich verschieden erlebend, im Rristall, in der Pflanze, im Tier und im Menschen, — und im Menschen bewußt; und zwar in der Deutschen Seele auf diese Art seine Gestaltung findend und in der jüdischen wieder auf eine andere Art, wie es auch in der einen Pflanze so blüht und in der anderen so . . .

Ahnt man, was diefer Gedanke uns wiedergibt, diefer Gedanke: und in uns bewußt? Man muß einmal mit sich und mit ihm allein gewesen sein, um das ganz zu erleben.

Doch die Gotterkenntnis, die, wie einmal ein Deutscher sagte, "erhaben ift, aber auch so einfach wie ein Kindergesicht", wird nicht allen in jenen genannten Werken zugänglich sein. Das, was uns Deutschen stets eigen ift, das muß auch in wenigen und allen verständlichen Säten bewußt gemacht werden können. Das eben hat Mathilde Lubendorff in dem Buchlein "Deutscher Gottglaube" getan. Kreilich kann das bort Gesagte von jedem Deutschen bestätigt werden, weil wir

es ja alle selbst erleben, aber es konnte und kann von Christen scheinbar im einzelnen bestritten werden, im Gegensaß zu dem Gesamtbau der philosophischen Werke der Verfasserin. Deshalb haben auch die Priester der beiden christlichen Ronfessionen und die Rabbiner ihren Kampf gegen die Gedankenwelt des "Hauses Ludendorff" stets geführt, indem sie die genannten großen Werke totsschwiegen und Einzelsäße aus dem Büchlein "Deutscher Gottglaube" herausrissen und verzerrten. Jeder Deutsche aber, der es liest, weiß, daß es das Gotterleben seiner eigenen Seele wiedergibt. So sagt Frau Ludendorff:

"Der Deutsche fieht vor allem bie Seele felbft von Gott burchdrungen. Go weiß er, fein ... Innerftes ift gut."

"Aus diesem klaren Biffen: der Gott lebt in mir, wird ihm fein Stolz, fein Mut, fein Bertrauen, wird ihm vor allem ber tiefe Ernft, nie diesen Gott in fich felbft zu ichanden, wird ihm die behre Beibe bes Lebens."

Ja, das scheint uns das hauptsächlichte, was diese Deutsche Gotterkenntnis uns wieder zurückgibt: einmal ist es der "Seelenstolz", der "Gottesstolz", der mehr als alles andere der Nährgrund Deutscher Sittlichkeit ist, zum anderen ist es das Verantwortungsgefühl, nie den Gott in uns zu morden. Den erhabensten, folgerichtigsten und positivsten Ausklang aber hat diese Gotterkenntnis in dem aus heiliger Freiwilligkeit quellenden Willen zur Selbstschöpfung. Frau Ludendorff sagt darum an anderer Stelle, — und jeder echte Deutsche stimmt ihr dabei wohl aus vollem Herzen zu:

"Dein handeln sei getragen von der ftolzen Erkenntnis der Berantwortung und dem unerbittlichen Ernst der Unwiderruflichkeit alles Geschehens. Unheilvoll ift dir das Abschütteln, das Austilgen, das Bergessenwollen der Jertaten und Jerwege. — Der Deutsche steht aufrecht bei all seinen Taten, auch den Jertaten, er läuft keiner davon. Er trägt ihre Folgen mit der Selbstverständlichkeit des Naturgeschehens und weiß, daß bei seiner Umschöpfung zu einem Bottgleichnis es auf die Lebenskraft seines Willens über alles innerseelische Geschehen weit mehr ankommt als auf die Jehne Jerwege. Scharf behält er sie alle im Auge, keinen vergist er, und mehr noch als an seinem Schisal kann er sich an ihnen umgestalten."

Man erfieht wohl ichon aus diefen wenigen, grob hingeworfenen Strichen, daß Deutscher Gottglaube nichts mit irgendwelcher Religionsstiftung zu tun hat und auch mit keiner "Offenbarung" burch irgendeinen großen "Propheten". Man erfieht baraus, daß Deutsche Gotterkenntnis auch nichts zu tun hat mit irgendwelchen bogmatifchen Sabungen, Erlöfunglehren, Glaubenvartifeln, Geboten und Verboten, Gebeten und sonftigen Prieftergefeten, ja, daß fie fogar jegliches Prieftertum überhaupt ausschließt. Man begreift, daß Deutscher Gotterkenntnis auch nichts fo ungemäß ift wie ein irgendwie gearteter Zwang; ihr Wefen ift vielmehr Freiheit und Freiwilligkeit. Man begreift, daß diefe Gotterkenntnis auch nichts zu tun hat mit "Wotanismus" ober fonst etwas Längstgestorbenem, wie aus gewissen Rreifen gelogen wird, um ju verhindern, daß sich die Deutschen mit diefen Gedanken des hauses Ludendorff beschäftigen. Man begreift aber auch, bag biefem Deutschen Gottwiffen ber Wille gum Miffionieren etwas Fremdes und Unmögliches ift. Weiß doch die in Deutscher Gotterkenntnis lebende Seele, daß allem ju Grunde das gleiche erhabene Geheimnis liegt, und daß es nur verschieden erlebt wird. Und fo fieht diefer Deutschalaubige fogar mit Interesse auf die Erlebnisart ber anderen Seele, bleibt sich aber babei bewußt, daß er von der Annahme des Fremden ebenso weit entfernt bleiben muß wie davon, dem Fremden das Eigene aufzwingen zu wollen.

### Und wie erlebt nun die jubifche Seele Gott?

Die Deutschen wissen auch um diese Art Bescheid; benn ift ihnen die Deutsche Art, Gott zu erleben, angeboren, so ist ihnen die judische Art von Kindesbeinen an, und in jeder Generation von neuem, anerzogen.

Wie soll benn auch anders diese ewig furchtsame jüdische Seele, die zwischen Büsten und Oasen groß geworden ist und die schon an den Wassern von Babylon geweint hat und die auch heute noch an den Klagemauern in Jerusalem steht und klagt, Gott erleben, wie anders als "in der Furcht des Herrn"? Wie anders als "in Demut", in Beten, Bitten und Betteln? Oder soll etwa Siegfried das Beten erfunden haben? Oder Dietrich von Bern?

Diese jüdische Seele, die sich immer und überall, wie schon Giordano Bruno seststellte, als "Knecht" Jahwehs fühlt, hat nicht das Weltalldurchseelende, sie hat überhaupt nicht "das", sondern "der", die Person! Jahweh! Jehowah! Und dieser ist "ein strenger und eifriger Gott und duldet nichts neben sich!" Diese Seele hat den persönlichen Nationalgott, der ihr durch den Mund der Priestertaste gebietet (5. Mose, 7):

"Und bu follft alle Boller freffen, die Jehowah, bein Gott, dir geben wird. Dein Auge foll ihrer nicht fconen, und bu follft ihren Gottern nicht dienen; denn bas wurde dir ein Fall-ftrid fein."

Das ist der Gott, der die Welt von außenher erschuf und sie dann verfluchte, und das nicht nur einmal, sondern mehrmals und immer wieder. Das ist der Gott, wie er einem furchtdurchbebten und einem von innen und außen aussätigen Menschentum entspricht. Oder hätte etwa auch ein Siegfried ihn so zu erschauen vermocht? Oder ein Dietrich von Bern oder gar der Tronjer? Doch man bedenke es wohl, daß in diesen Gestalten die Deutsche Seele sich ihre eigenen Denkmale seize, in diesen Gestalten, von denen sie sagte: "Seht, dieser hochgemute Siegfried, das sind wir!" Was aber mag diesen hochgemuten Siegfried wohl zu einem demütigen Michel verwandelt haben? hat man ihm gar etwas von dem jüdischen Lebensgefühl eingefüllt?

Doch man bedenke noch etwas. Diefer Jehowah, diefer strafende, rächende, belohnende, fluchende und verheißende Gott, das ist der Gott, wie ihn eine Knechtseele erlebt, die erlöst sein will, erlöst sein muß, weil sie nicht genug innere Haltung hat, sich selbst zu schöpfen, erlöst zuerst durch den Sündenbock (3. Mose, 16) und später durch den Messas. Merkt man es, daß in diesem Sinne Jesus von Nazareth durchaus sein Sohn ist?

Raum etwas aber zeigt die Art des judischen Gotterlebnisses so braftisch wie die Geschichte von Abraham und Jsaak:

,... Und es geichah nach diefen Dingen, daß Jehovah ben Abraham versuchte (ja, verjuchte; so entspricht es dem Verhältnis von herr und Anecht, b. B.); und er sprach zu
ihm: Abraham, nimm beinen Sohn, beinen einzigen, ben bu lieb haft, den Isaat, und opfere
ibn als Brandopfer auf einem Berge, ben ich bir sagen werbe..."

"Und Abraham ftredte feine hand aus und nahm bas Meffer, um feinen Cohn gu ichlachten . . . "

Das ist das jüdische Gotterlebnis in Neinkultur: Blinder Gehorsam, bereit auch zum Verbrechen, Ergebenheit, Unterwürfigkeit, Bußfertigkeit, — "ihr sollt mich fürchten und lieben"! Das ist die Gotterlebnisart, die sich durch das Neue Testament geradeso zieht wie durch das Alte Testament. So sagt Jesus von Nazareth Lukas 15, Vers 7, ganz aus diesem jüdischen Grundgefühl heraus:

"Ich aber fage euch: Alfo wird Freude im himmel fein über einen Gunber, ber Buge tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, welche ber Buge nicht beburfen."

Man unterbreite diese Worte seinem Deutschen Sittlichkeitsgefühl und dann bebenke man, daß diese, uns so völlig fremde Art, Gott zu erleben, nun schon mehr als 1000 Jahre lang zur alleingültigen gestempelt ift! hier ift die Stelle, von der aus man die ganze Größe des jüdischen Problems zu überschauen vermag — und auch zu durchschauen.

Man bedenke, daß dieses Gotterlednis es ift, das im Jesuitismus seine lette Ausprägung erlangt hat, in dessen Kadavergehorsam und Exerzitien-Dressur. Man bedenke, daß dieses Gotterlednis es ist, das von ungezählten Priestern gepredigt, von ungezählten Lehrern gelehrt, von ungezählten Eltern weitergegeben und von ungezählten christlichen Sonntagsblättern auf deren Art verbreitet wird zur — größtenteils undewußten — Verjudung der Welt, Entwurzelung der Völker, Entdeutschung der Deutschen. Oder bedeutet es etwa keine Entdeutschung, wenn beispielsweise ein solches christliches Vlättchen seinen g l a u - b i g e n (!) Lesern diese Kost verabreicht:

"Das, was Gott am meiften Mube macht, bas ift unfer Eigenleben, unfer Selbstbewußtsiein, unfere Tüchtigkeit und Bortrefflichkeit. Und darum arbeitet Gott zielbewußt darauf hin, dieses Vertrauen zu zerftören und uns bahin zu bringen, daß wir, halt- und trafflos in uns felber, uns ihm in die Arme werfen." ("Rimm und lies" vom 5. 1. 30.)

Fürwahr, diese südische Gotterlebnisart ist etwas wesentlich anderes wie das Gotterkennen, das unserem Blute innewohnt. Diese südische Gotterlebnisart, wie sie für den Juden durchaus gut und artgemäß sein mag, ist starr und undulbsam, ihr wohnt Lohn und Strafe inne, sie hat Dogmen, Gebote, Glaubensartikel und Unbedingtheitansprüche für ihre "Offenbarungen". Sie bedarf des Priesters wie der auch ihrer bedarf. Und sie muß ihrem ganzen Wesen nach auch "Missionieren". Sagt doch Der hErr:

"... Hute bich, daß bu nicht einen Bund machest mit den Bewohnern des Candes, wohin du kommen wirst, daß sie nicht zum Fallstrick werden in beiner Mitte; sondern ihre Altare sollt ihr niederreißen und ihre Bilbfäulen zerbrechen und ihre Baalverehrung ausrotten, — benn du sollst nicht einen anderen Gott anbeten; benn Jehowah, bessen Name Eiferer ift, ist ein eifernder Gott"... (2. Mose 34.)

Dementsprechend sagt auch Jesus von Nazareth: "Gehet hin in alle Welt und predigt allen Völkern und taufet sie"... gleichgültig, ob biese Erlebnisart ihnen gemäß ist oder nicht. Die Tendenz ist die gleiche wie in dem "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!"

Das hat man denn auch weidlich getan. Immer nach den Worten des Jesus von Nazareth, auf die sich die Priefter flets mit Recht beriefen:

"Ein jeber nun, ber mich vor ben Menichen bekennen wirb, ben werbe auch ich bekennen vor meinem Bater, ber in ben himmeln ift. Ber aber irgend mich vor ben Menichen verleugnen wird, ben werbe auch ich verleugnen vor meinem Bater, ber in ben himmeln ift. Denn mahnet nicht, daß ich gekommen fei, Friede auf die Erbe zu bringen; ich bin nicht gekommen, Friede zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, ben Menschen zu entzweien mit seinem Bater, und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und des Menschen Feinde werden seine eigenen hausgenossen sein." (Matth. 10, 32.)

Was aber bedeutet es nun, wenn ausgerechnet die Gotterlebnisart der jüdischen Seele zur alleingültigen für uns gemacht ist? Was muß es denn zur Folge haben, wenn ausgerechnet jüdische Werte uns zum Religiongut wurden? Wir beuteten es schon mehrmals an. Es muß das gleiche zur Folge haben, als wenn das Umgekehrte geschehen wäre! Als wenn irgendeine brutale Gewalt 1000 Jahre lang die Juden gezwungen hätte, etwa unsere Werte zu leben, unser Genie, — etwa die Gutseinsart Siegfrieds, Dietrichs, Hagens, Volkers, Gudruns, Kriemhilds, Brunhilds usw. Man fühlt, sie wären darüber zugrunde gegangen, denn es steht dem Juden nicht frei, die Art Siegfrieds zu leben.

Und umgekehrt? Wenn wir nun ihre Art leben sollen, ohne es zu können? Die Gutseinsart Abrahams, Jsaaks, Davids, Nehemias, Henochs, Jesus', Paulus usw.? Ob darunter nicht ein Teil der Deutschen auf die jüdische Art hin abgeartet worden ist, zum "künftlichen Juden" wurde, wie das Haus Ludendorff sagt? Ob darunter nicht ein zweiter Teil der Deutschen diesem Fremdtum in seiner Seele gegenüber zum Abwehrmittel der Heuchelei griff, — und damit ebenfalls entartete; denn wer auf dem Gebiet des Glaubenslebens mit Zugeständnissen lebt, der wird auch korrupt auf allen anderen Lebensgebieten. Ober sollte etwa ein gesunder Deutscher diese Gutseinsforderungen des Jesus von Nazareth leben können, die da heißen:

"Ich aber sage euch, bag ihr nicht widerstreben sollt bem Ubel, sonbern, so bir jemanb einen Streich gibt auf beinen rechten Baden, bem biete auch ben linken bar; und wer bir ben Mantel nimmt, bem gib auch ben Rod. Ber bich bittet, bem gib; und wer bir bas beine nimmt, ba forbere es nicht wieder."

(Weiß Gott, man möchte biefe Worte, ja bas gange driftliche Ereignis überhaupt fur eine Rriegslift halten wie bie Erbe noch teine fab, b. B.)

"Eins fehlt dir: Gebe bin, vertaufe alles, was du haft, und gib es den Armen, fo wirft bu einen Schat im himmel haben."

Usw.

Rein gefunder Deutscher kann diese Gutseinsforderungen des Jesus von Mazareth vollkommen leben. Mithin muß er "fündig" bleiben. Den "fündigen" Menschen aber, den hat der Priester gerade nötig!

Und ob unter dem Imperialismus dieser jüdischen Neligionslehren nicht gerade auch das eintrat, daß ein dritter Teil der Deutschen, überdies verleitet durch das Evangelium von Karl Marx, zu vollständiger Gottesleugnung kam und sich dem absoluten Stoffglauben verschrieb? Ganz gewiß! Diese ganze Deutsche Tragödie aber kann man überschreiben mit einem Worte Walther Nathenaus, — entnommen seinem Buche "Reflerionen":

#### "Siegfried vom fromm gewordenen Mime befehrt!"

Gröber geredet: geiftig vermaulefelt! Ob das nicht aus dem Siegfried allmählich den Michel machte? Und ob hierin nicht unfer tiefftes Unglud ftedt: in dem Zweiseelentum? Darin, daß uns die Einheit von Blut und Glaube zerbrochen wurde? Gang gewiß! Denn hiermit wurden wir Zwitter! hiermit begann ber Sektenstreit und unfere weltanschauliche Zerriffenheit! hiermit begann ber Glaubenskampf, ber lange vor Luther ichon ba war; man bente nur an bie Rreuzzüge gegen die Stedinger Bauern. Es ift nicht aufzugahlen! Biermit wurde verhindert, daß wir ein heiliges Volksgefühl erlangten! Und wo kein beiliges Volksgefühl ift, da entsteht der Fürst von Jehowahs Gnaden, die "Apostolische Majestät", und ihr "Untertan", — und beide sind nicht Deutsch; da entsteht der Abel als Kafte und ber leibeigene Bauer, - und beibe find nicht Deutsch; da entsteht das gange Elend der Teilfürsterei, fehr jum Borteil der Überftaatlichen; da entsteht der Ausbeuter aller Sorten und der "Rlaffengenoffe" -, und beide find nicht Deutsch. Da entstehen die Vorstufen jum Weltkollektiv, jum Weltstaat, jum Gottesstaat usw. Da wird ein Bolt buchftablich gerstampft, und zwar umfo mehr, je ernfter es veranlagt ift und je ernfter es alle Dinge nimmt. hierin liegt übrigens auch der Grund, warum bas Chriftentum für die oberflächlichen Bölker bes Subens langft nicht eine folche Bedrohung barftellt wie für uns. Für un fer Schickfal aber hat bas Chriftentum, ber Jefuismus, allein bie Bedeutung, die eine Rabbinersfrau bei einer Belehrung jubifcher Jugend jum Ausbrud brachte: \*)

"Die Deutschen kommen wahrlich aus dem Walde", sagte sie, "sie waren rein, stolz und stark. Aber all das hat man ihnen rauben wollen: man gab ihnen das semitische Ehristentum. All ihre herrlichkeit sollte fortan Sünde sein und ihre Sünden waren nun zu Pforten geworden für das himmelreich. Wist ihr, was ihnen geschehen ift? Ans Kreuz hatte man sie geschlagen, ihr Wesen hat man gekreuzigt und mit der Geduld, die die neue Lehre sie lehrte, litten sie durch Jahrhunderte am Kreuze."

"Und doch hat man ihnen nicht alles rauben tonnen; benn man tann das Wefen nicht rauben. Die Deutschen wollen teine zweite Kreuzigung. Sie wollen Auferfiehung."

Jawohl, die durch Lubendorff wachgerüttelten Deutschen wollen Auferstehung! Sie wollen den Ausbruch aus der jüdischen Geistes- und Seelenverstlavung! Sie wollen die Deutsche Nevolution! Sie sind darum feind der Reaktion, zu der sich auch hitler bekannte, indem er erklärte, daß seine Partei auf dem Standpunkt des "positiven Christentums" fünde. Wie hohn klingen den erwachenden Deutschen die Worte des Jesuitenpaters Muckermann in die Ohren, der unter dem 14. 6. 30 in der "Hannoverschen Volkszeitung" schrieb: "In der Lat sind jene für ihr ganzes Leben an das Kreuz geschlagen, die das Vild des Heiligen Gottes makellos im Leben bewahren"..., d. h. jene also, die Jesus vollkommen zu leben versuchen.

Deutsche, steigt herunter vom Kreuz! Niemals kam mehr Freiheit nach Deutschland hinein als im Namen des Deutschen Gottglaubens! Ludendorff schuf euch das Erkennen! Es liegt bei euch, das Deutsche Volk in der Einheit von Blut und Glaube da fein zu lassen!

<sup>\*)</sup> Siebe in Folge 26 ber "Lubenborffs Bolkswarte" ben Auffan "Ich will, daß es brenne" von Erich Lubenborff.

### Ludendorff und das Deutschvolf

Wir stehen am Ende unserer Betrachtung über Lubendorff und seinen Kampf. Eine zusammenhängende Darstellung von diesem — verständlicher Weise! — vielgeschmähten Manne und seiner ebenso geschmähten Sache zu geben, war die Absicht, die uns leitete. Selbstverständlich konnte dieser Vorsatz auf diesen wenigen Blättern nur in ganz groben Umrissen zur Ausführung gebracht werden, und manchem Sondergebiet gegenüber blieb überhaupt nur die Andeutung möglich. Das Wesentliche aber über die Weltanschauung, die unter dem Namen Ludendorff steht und die für alle Zeiten unter demselben stehen bleiben wird, dürfte im Vorstehenden gesagt und erläutert sein. Ein völliges Eindringen in diese Dinge ist nur möglich durch das Studium der Schriften des Hauses Ludendorff ") selbst und durch ein ununterbrochenes Verfolgen des von diesen beiden Menschen in erhabener Einheit geführten Kampses. Dazu besteht im besonderen die Möglichseit durch die "Ludendorffs Volkswarte" \*\*), der einzigen Zeitung, in der das Haus Ludendorff Woche für Woche schreibt.

Faffen wir nun noch einmal bas Gange turg gufammen.

Selbft die Gegner Ludendorffs werden die große, innere Gefchloffenheit feines ebenfo gewaltigen wie einfachen Rampfzieles nicht in Zweifel gieben fonnen. Sie konnen bas Gange ablehnen, fie konnen vielleicht fpontan fagen: "Wir wollen nicht!" Schon. Gie werden aber feinesfalls fagen konnen, baß Dieles Weltbild Ludendorffs nicht aus einem Guffe ware. Damit werden fie fich abzufinden haben, wie auch damit, daß diefe Deutsche Revolution, um die es hiermit im besten und wahrsten Sinne des Wortes eigentlich geht, nichts ift, bas Lubendorff etwa blindlings und ohne alles organische Gewordenfein in das Dafein bineingestellt hatte. Dein, fie ift vielmehr etwas, bas aus dem Deutschen Schickfal felbft herausgewachsen ift und dem er nur ben umfassenoften Ausbruck verlieben bat; benn letten Endes ift auch biefer Große nur der Bollftreder feiner Zeit, und was er fundet, ift ichlieflich nur bas, was fich an bem Erleben bes Beltfrieges entgundet bat. Fragen wir uns boch nur barnach, wieviel Deutsche Krieger es gewesen sein mogen, die unter bem Toben ber Schlachten bes Weltkrieges ploBlich bem driftlichen Problem gegenüberstanden! Db es nicht Ungahlige waren, benen ba ploglich in den Granattrichtern Gebanken burch ben Ginn gezogen find wie biefe: Da fteben fie nun, die driftlichen Priefter, und predigen fur ihren Gott und ben Rrieg! Sie predigen ben Krieg gegen die anderen, und auf der anderen Seite fteben sie ebenso und predigen den Krieg gegen uns - "im Namen des allmächtigen Waters, der himmel und Erde geschaffen hat". Sie predigen von Gunde und Sundenvergebung und verkleinern fo auch noch den Rrieg. Gie predigen als Chriften gegen Chriften, fie predigen alle fur ben gleichen perfonlichen Gott, und ber fieht bem Gangen ju . . . Wieviel Rrieger mogen es gewesen fein, benen bierüber Die Gewißheit aufdammerte: hier ftimmt etwas nicht -? Wieviele wohl?

<sup>\*)</sup> Siehe bie Berlagsanzeigen im Anhang biefes Beftes.

<sup>\*\*)</sup> Durch bie Poft bezogen monatlich 1,00 MM. juguglich 6 Mpf. Buftellgebuhr.

Ihr Felbherr von damals aber hat diesem furchtbaren über die Völker gebrachten Geschehen eine neue klare Aufgabe für die Deutschen abgerungen. Wir sprachen sie auf unserer Wanderung durch seine Sedankenwelt als das Ziel an, um das sein Kampf eigentlich geht, und das zugleich auch das größte, hehrste und Deutscheste Ziel ist, das den Deutschen überhaupt gesteckt werden konnte, nämlich

bas Ziel ber Deutschen Wolkschöpfung,

d. h. der Erringung der lebendigen Volkseinheit in Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft. — Man sinne einmal darüber nach, ob den Deutschen ein volksommeneres Ziel gegeben werden konnte als dieses: Zu unserem Blut den blutgemäßen Glauben, die blutgemäße Kultur, die blutgemäße Wirtschaftsordnung zu gewinnen —? Welches wäre denn volksommener als dieses? Die Besterwisser aber mögen sich gesagt sein lassen, daß Ludendorff in alledem die natürliche Wahrheit für sich hat. Denn es gibt nun einmal verschiedenes Menschentum! Das gibt es geradeso wie es verschiedene Blumen gibt und nicht nur eine "Pflanzheit". Und diesem verschiedenen Menschentum kommt nun einmal auch verschiedenes Seelentum zu, daran ist nichts zu machen. Wo aber verschiedenes Seelentum ist, da sind auch verschiedene Wertschäßungen, verschiedene Stile, verschiedene Erlebnisarten, verschiedenes Glaubenstum, grundverschiedene Ansichten über Wirtschaft, verschiedene heilswege usw. — was will man also! —

Aus diefem leitenden Grundgedanken der Deutschen Bolkschöpfung heraus erkannten wir alsdann den folgerichtigen

### Abwehrkampf gegen die überftaatlichen Mächte,

gegen Jube, Jesuit, Freimaurer und alle ihre international gesinnten hilfsvölker. Ohne ihre durch unermübliche Volksaufklärung bewirkte Niederringung kann das Deutsche Volk niemals in senem als volkommen erkannten Sinne der Einheit von Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft entstehen. Das ist nicht mehr als folgerichtig und wird ebenfalls auch von densenigen zugegeben werden müssen, die heute noch dem Kampfe des Hauses Lubendorff und des Tannenbergdundes e. B. ablehnend gegenüberstehen. Auch hier werden sie wieder anerkennen müssen, daß Lubendorff in dem für wahr und recht erkannten Ziele keiner Folgerung aus dem Wege geht. Stehen der Jesuismus, der Marrismus, der Mosaismus und der Salomonismus der Freimaurerei diesem Ziel entgegen — und sie tun es zweifelsohne —, so müssen sie eben überwunden werden! So kann man ihnen eben nur ein blankes Nein entgegenstellen! Ober ist dies zu — unkompliziert? —

So gewiß es auch ift, daß bereits durch die alleinige Ausscheidung der überstaatlichen Mächte aus dem Deutschen Volksleben ein sehr großer Schritt vorwärts getan wäre, so würde doch damit noch längst nicht der große Zusammensklang aller Deutschen in einem obersten gemeinsamen Wert geschaffen sein, d. h. sie wären auch dann noch immer "ein Volk ohne Idee". Sie wären auch dann noch immer kein Volk. Anders geredet: Es würde das Deutsche Genie

auch dann noch immer nicht in ihnen voll zum Bewußtsein gebracht sein und somit auch noch nicht zu ihrem teuersten Besits. Dem dient allein

### die Wachmachung ber Ginheit von Blut und Glaube.

Als die germanischen Stämme in ihrer Jünglingskraft das kasarische Nom bestürmten, da hatten sie gewißlich noch germanische Art in all ihrem Denken und Un. Aber sie waren sich dieser Art ganz bestimmt nicht in dem Maße bewußt wie etwa die Juden der ihrigen, und umso leichter konnte deshalb das pfäffische Nom mit seiner Art und seinen Werten obsiegen über sie. Für uns heißt die Lehre daraus, daß ein Volk seine Persönlichkeit bewußt erleben muß, daß es sie "wissen" muß, um dadurch die Art der anderen desto klarer erkennen zu können und somit geseit zu sein gegen die Verführungskünste der Allerweltsevangelien.

hiermit haben wir nochmals die Elemente des Ludendorffichen Rampfes zusammengefaßt. Ludendorff gab damit den Deutschen alles, was sie nötig haben, um ein Volk zu werden. Er gab ihnen Ziel und Mittel, und unter den letzteren diesenigen der Abwehr geradeso wie die Mittel, um unverzüglich den Aufbau beginnen zu können. Denn alles, was die Erringung dieser Einheit von Blut und Glaube fördert, ist schon, "positive Arbeit" an dem großen Ziel. Und alles, was diese Einheit fördert, dient nicht nur ihr selbst, sondern, darüber hinauswirkend, auch den übrigen Lebensgebieten: der staatlichen Neuordnung sowohl wie der wirtschaftlichen, indem überall wieder Deutsche Sittlickeit zur Leitschnur im Handeln des einzelnen wird. Ohne diese Wiederversitslichung aber wird niemals die heutige, in jeder Beziehung krankhafte Wirtschaftsordnung durch eine bessere ersest werden. Wer die Deutsche Wirtschaft auf eine andere Art kurieren will, als daß er in dem Menschen selbst beginnt, der sperrt sie nur aus einer Zwangssacke in eine andere hinein.

So geht Ludendorffs Kampf im tiefsten Sinne darum, den Deutschen Menschen wieder aus "heiliger Freiwilligkeit" handeln zu lassen und nur aus ihr. Deutlich zeigt sich hier der Unterschied zwischen diesem Manne und herrn hitler. Glaubt der letztere, den Deutschen wie einen Italiener oder Russen behandeln, ihn also von außen her stoßend, einem Ziele zukehren zu können, so ist Ludendorff sich darüber klar, daß das Deutsche Schickfal nur von innen her gestaltet werden kann, aus dem Deutschen Menschen selbst heraus. Dieser Kampf Ludendorffs wird sich nicht allein als der im Ziel vollkommenere erweisen, sondern auch als der im Wege kürzere. Um aber die frei gewordenen Deutschen außerhalb des heutigen Staates, dieses Vollzugsorganes der überstaatlichen Gewalten, sammeln zu können, dazu schuf Ludendorff das

"Deutschvolf", e. B.,

in deffen Sagungen es u. a. beißt:

"2. Zwed und Biel.

Der Verein bezweckt die Sammlung der Deutschen, die die Einheit von Blut und Glaube hergestellt haben als Vorbedingung zu der vom Tannenbergbund angestrebten Ginheit von Blut, Glaube, Rultur und Wirtschaft im Deutschen Volke."

Wahrlich, dieser Kampf Ludendorffs ist ebenso wuchtig wie einfach. Und werfen wir nun zum Schluß noch einmal einen Blick auf den Mann selbst, der diesen Kampf führt, so kann einem schon der Gedanke kommen, ob überhaupt eine Persönlichkeit geeigneter gewesen wäre als diese, ein derart gigantisches Ringen bestreiten zu können. hat er doch alles, was dieser Kampf von seinem Träger verlangt, und er verlangt sehr Seltenes von ihm.

Er verlangt zuerft von ihm, daß er eine weltgeschichtliche Persönlichkeit ift, und daß er viel zu verlieren hat, um viel in die Waagschale werfen zu konnen, benn es gilt die Welt von zwei Jahrtaufenden aus den falschen Angeln zu heben.

Mehr aber verlangt dieser weltwendende Rampf von dem, der ihn trägt, noch etwas anderes: eine Sittlichkeit nämlich, eine Art Tapferkeit, gegenüber der diesenige des Erstürmers von Lüttich \*), jenes Generalmajors Ludendorff, der im Straßenkampf von Queue du Bois seinen Jägern zuries: "Jäger, wollt ihr mich alleine stürmen lassen!" noch leicht von Gewicht ist. Ja, dieser Rampf verlangt eine Tapferkeit, die auch jene noch überwiegt, die den Feldherrn von Tannenderg tragen mußte, als er den Entschluß faßte, mit einer schwächeren Armee eine stärkere umfassend auf beiden Flügeln anzugreisen, um sie zu vernichten, und dies im Angesicht einer zweiten russischen Armee, die jeden Augenblick marschieren konnte. Es verlangt von ihm eine Tapferkeit, die um der Wahrheit willen des erworbenen großen Lordeers nicht achtet, wie ihn sonst kein General des Weltkrieges besaß und wie ihn der französische Generalstabsches, General Buat, im Vorwort der französischen Ausgade von "Meine Kriegserinnerungen" mit diesen Zeilen der Weltgeschichte übergeben hat:

"Wieber, immer wieber hat Lubendorff bas Vaterland gerettet, und wenn Deutschland boch schließlich jum Ruin gekommen ift, so geschah es einfach, weil sein Ratichlag nicht befolgt wurde. Wenn er ftolz auf sich ift, so ift er noch stolzer auf sein Vaterland . . .

Wenn die Leiter der Regierung nicht imftande waren, die moralische Gesundheit des Bolles zu erhalten, die eine Vorbedingung des Sieges ift, so geschah dies, weil fie den Beg nicht munichten.

In Lubenborff ift alles zusammenhangenb; er ift aus einem einzigen Blod gemacht. Er ift mehr ein Felsbroden, als ein Menich. Da ber Erfolg Deutschlands sein einziges Ziel ift, so ift biesem alles untergeordnet . . .

Es ift ihm nie in den Sinn gekommen, daß der Glaube aus dem Deutschen Boll gewichen ift. Er glaubt, daß der Glaube nur schlummert und auf ein herrliches Erwachen und auf den Rlang der götflichen Stimme wartet. Er ift Prophet geworden und hat seinem Bolle Gebote gegeben . . . Nehmen wir uns in acht, daß die Stimme des alten General-quartiermeisters nicht zu früh ein getreues Echo finde. Es sind viele Anzeichen vorhanden, daß seine Popularität in der Wiederkehr begriffen ist. Die Zeit ist nicht fern, in der sein Volksich wieder um ihn scharen, ihm Blumen ftreuen und ihm mit hurras hulbigen wird . . . "

Ob man es wohl glaubt, daß in solch einem Ruhm, den man schon hat und den man eigenklich nur noch zu konfervieren braucht, eine Bersuchung liegen könnte? Die Versuchung nämlich, "fünf gerade sein zu lassen", damit nur nichts mehr verloren gehe von dem Lobgesang? Ja, ob nicht schon in einem geringeren Ruhm eine solche Versuchung stecken könnte? Denn nicht jeder von

<sup>\*)</sup> Siehe das Flugblatt "Deutscher, wer ift diefer Mann?" Bu beziehen durch Ludendorffs Bolkswarte-Berlag, Munchen.

den Gefeierten ist dazu groß genug, um mitanzusehen, wie die Schar der ihn Feiernden kleiner und kleiner wird — und dennoch für die erkannte Wahrheit zu zeugen! Nicht jeder ist dazu — Charakter genug. Ludendorff aber ist es. Darum wird er auch unversehrt durch die Flammengürtel reiten. Alle Deutschen Menschen aber, die sich noch ein Gefühl für menschliche Größe und für Deutsches Heldentum bewahrt haben, denen geht, wenn sie an diese Gestalt denken und ihren riesenhaften Kampf das glaubensstarke Dichterwort durch den Sinn, das auf keine Zeit und auf keinen Mann besser paßt, als auf unsere Lage und auf ihn, den Feldherrn des Weltkrieges und Schöpfer des Deutschvolks, auf Erich Ludendorff, die Worte:

Doch die Nacht, die auf Deutschland liegt, Birgt im Schoß einen Wunderstern. Immer wieder geboren wird In Deutschland ein Dietrich von Bern. Wenn sich in röchelnder Todesnot Auf ihr Siechbett die Menschheit streckt, Dann schreitet hervor aus germanischem Blut Einer, der neue Menschheit weckt.

# Meine Kampfziele

### Von General Ludendorff

Ich erstrebe ein wehrhaftes und freies Großbeutschland unter starker sittlicher Staatsgewalt, das dem Volke dient, es eng mit der Seimaterde verbindet und ihm die geschlossene Einheit von Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft gibt.

Wehrhaftigkeit und Sreiheit erfordern ein ftarkes, charaktervolles Geschlecht, durchdrungen von seiner göttlichen Aufgabe, stolz auf sein Blut und seiner Uhnen Werk, bewußt seiner Kraft, seiner Pflichten und Nechte.

Sie bedingen Erziehung beider Geschlechter in diesem Geiste, Wehrausbildung der männlichen Jugend, Ausübung des Wehrrechtes des Mannes in einem Volksheer durch Sinführung der allgemeinen Wehrpflicht und im Kriegsfalle Dienstpflicht beider Geschlechter, sei es an der Front oder in der heimat.

Wehrhaftigkeit verlangt Ehrung des Soldaten und Versorgung der Kämpfer nach dem Kampf, namentlich der Verletten und der hinterbliebenen. Notlage seiner Verteidiger ist Schande des Volkes.

Freiheit verlangt ungeschmälerte Selbstbestimmung.

Der Versailler Vertrag und die anderen, Deutsche bedrängenden Diktate und ihre Ergänzungen durch die Erfüllungspolitik, die das Deutsche Volk abwürgen, sind aufgebaut auf der Lüge von Deutschlands Schuld am Weltkriege und daher nichtig.

Die Bevormundung und das Joch fremder Staaten und der überstaatlichen Mächte, die uns den Krieg und die Revolution bescherten und uns jest in der

Gewalt haben, find abzuschütteln.

Im Innern gilt der Kampf dem Judentum, das durch Freimaurerei und Marrismus mit seinen Abarten, durch Leihkapital und Verseuchung des geistigen und sittlichen Lebens der Völker die Weltherrschaft erstrebt und auch das Deutsche Volk in der autonomen Wirtschaftsproving "Deutschland" für sich arbeiten lassen und ihm durch List und Gewalt den Jehowahglauben aufdrängen will.

Es gilt der Kampf dem Jesuitismus und allen seinen Ausstrahlungen mit ähnlichen Gewaltherrschaftszielen und dem Mißbrauch der Religion zu allen

politischen Zweden.

Stockbeutsthlattd foll alle Deutschen Mitteleuropas in einem Staate zusammenfassen und den Auslandsdeutschen Rückhalt sein. In ihm sollen die einzelnen Stämme in freier Selbstverwaltung gleichberechtigt nebeneinander stehen. Bundesstaaten oder selbständigen Ländern, aber auch bürokratischem Zerschlagen von Stammeseigenarten ist damit ein Ende bereitet.

Die Giaaisgewalt sei start und sittlich, ihre einzige Richtschnur bas Wohl bes gesamten Volkes; ob es monarchisch oder republikanisch ift, ift

heute von untergeordneter Bedeutung; wichtig allein, daß ein freier Deutscher Mann, nur fich und dem Bolle verantwortlich, die Zügel der Regierung führt.

Der Führer des Reiches verfügt über das heer und die Verwaltung,

bie ftaatlichen Beamten find nur ihm verantwortlich.

Die Volksvertretung besteht nach dem Leistungsgrundsat aus

ben wertvollften Deutschen, die voll für ihr Zun verantwortlich find.

Die Verwaltung ber Stämme wird in Erweiterung Steinscher Gedanken von der Gemeinde nach den gleichen Grundsagen zu einer freien Selbstverwaltung ausgestaltet.

Damit verschwinden die undeutschen Zeitkrankheiten von Parlamentarismus und Burokratismus, jener unverantwortlichen Machtmittel und Versorgungs-

anftalten der überftaatlichen Machte und ihrer Börigen.

Bei Betätigung politischer Rechte nach dem Leiftungsgrundsatz gewährt ausgeübte Webrpflicht und betätigte Mutterschaft Bevorzugung.

Juben und andere Frembraffige können nicht Deutsche Staatsburger sein, noch irgendein Amt bekleiden oder ein Auffichtsrecht über Deutsche ausüben.

Gehorfamspflicht oder eidliche Bindungen gegen nicht staatliche oder außenstaatliche Obere oder Angehörigkeit zu einer Geheimgesellschaft, zum Beispiel der Freimaurerei, sind untersagt. Sie sind unvereindar mit den Hoheitspflichten und der Verantwortung des Staates, der allein das Recht hat, den Staatsbürger zum Gehorsam zu verpflichten.

Das Doll ift eine lebendige Einheit Deutscher Menschen, die in Selbsterhaltung und darüber hinaus einander durch Arbeit mit Kopf und Hand dienen und ihre göttliche Aufgabe erfüllen. Wer hier nicht versagt, hat — an welcher Stelle er auch stehe — das Necht auf Achtung, Versorgung und Fürsorge.

Mann und Frau stehen in dieser lebendigen Einheit des Volkes gleichwertig, aber wesensverschieden nebeneinander. Die Frau foll die hohe Stellung im Volke und in der Familie zurückerhalten, die sie einst bei unseren

Uhnen vor Eindringen fremder Weltanschauung und Sitten hatte.

Die Familie ift die Rraftquelle Deutschen Lebens.

Die heranwachsende Jugend erhalt ihre Richtschnur durch das Beispiel der Eltern; Jugendbewegung kann hier erganzen, aber nie Erfat bieten.

Die Seimaterbe ift dem Bolke das unersetzliche Vaterland. Es ist mit ihr verwachsen. Durch Pflege der heimatliebe, durch Schaffung von Siedlungen und von heimstätten zur Nettung der einkasernierten Großstädter wird das Verwachsen noch inniger. heilige Deutsche Erde darf nie handelsware sein. Wir waren Jahrtausende hindurch ein glückliches Vauernvolk und müssen auch heute unter veränderten Verhältnissen Rückhalt im Landvolk haben, ohne deshalb eine andere Volksschicht minder zu bewerten.

Dem wieder mit der Scholle verwachsenen Volke muß die Einheit von Blut, Glaube, Rultur und Wirtschaft, wie sie einft die Uhnen befagen, wieder errungen werden. Dies entscheidet über Leben und Verkommen des Volkes.

Binisbewußisein und Raffestolz find Rudgrat des Volkes. Mit ihrem Wieberermachen schwinder auch die Überheblichkeit einzelner Volksgruppen.

Reinheit der Rasse ift heiliges Geset der Erhaltung ihrer Seele. Sie zu hüten, ift oberste Pflicht der Volksleitung. Mischung mit Fremdblut ift Volksvergistung.

Gefundheitspflege der Raffe ift Notwendigkeit der Arterhaltung, sie ift Vertrauensamt der Arzte gleichen Blutes unter den Augen des Volkes. Körperstählung und Erbgefundheitspflege ift dabei wichtiger als Krankheitsheilung.

Deutsther Goitglaube und die sittlichen Ideale sind gestaltet aus dem Blute. Zu ihnen zurückzufinden ist Nettung des Volkes vor Entartung. Mit Deutscher Ehrsurcht vor jeder sittlichen Glaubensüberzeugung und mit Deutscher Dulbsamkeit gehen wir den Weg der Befreiung von Fremdwerk.

Rulitue ist das Werk des Gottglaubens und der sittlichen Ideale des Wolkes. Diese durchdringen alle Kunst- und Wissenszweige und das gesamte Vildungswesen als Kraft- und Lebensquell. Kunst und Wissenschaften werden in dieser Einsicht von allem Fremden den befreit, Erziehungs- und Wildungswesen von der Staatsgewalt geseitet. Seelische Wolksvergiftung wird schlimmer geahndet als Körperverletzung und Totschlag.

Muttersprache und Brauchtum des Volkes find Wefensbestandteile feiner

Rultur und ihm beilig.

Deutscher Sehrt muß Deutscher Sittlichkeit und Deutscher Lebensauffaffung entsprechen und Ehre schüßen.

Zivilifation und ihre Fortschritte haben dem Boltswohl zu dienen; badurch erhält die Deutsche Korfcherarbeit ihre Weihe.

Die Bietsthaft soll sich in die sittlichen Ideale des Volkes einordnen. Innerhalb der durch diese gesteckten Grenzpfähle kann sie sich frei entfalten. Im Kriege untersteht sie der Staatsgewalt.

Die Wirtschaft hat das Volk mit allen Bedürfnissen billig und auch reichlich zu versorgen und möglichst unabhängig von fremder Einfuhr zu machen. Berteuerung zugunsten einzelner Gruppen wird durch die straffe Staatsgewalt

ausgeschloffen.

Der Besit des einzelnen untersteht den sittlichen Forderungen des Staates. Abschaffung von Eigentum ift unsinnig und untergräbt Rechtsbewußtsein und Leistungsfreudigkeit.

Das Geldwefen wird von allen fremdblütigen Verseuchungen gereinigt und nach Deutschem Rechtsgefühl geordnet. Dabei liegt der Wertmeffer des

Geldes im Inlande unantaftbar für das Ausland.

Arbeitsvergütung muß im Einklang stehen mit Leistung. Die Verwebung ber Person mit Arbeit, Werk und Erfolgen wird Arbeitsfreudigkeit des einzelnen und Arbeitsfrieden sichern. Der Eigennuß der Arbeitgeber und die Antwort darauf, der Klassenkampf der Arbeitnehmer, sind Krankheitserscheinungen entarteter Wirtschaftsformen in einem versudeten Staate und nicht etwa Wirkungen zivilisatorischer Fortschritte.

Die Befreiung vom jubifden Zinsjoch wird Wohlstand für alle Deutschen bringen und bem unfeligen Elend darbender Arbeiter in allen Schichten bes

Bolfes ein Enbe machen.

# Waffen der Deutschen Aufklärung

| Kleine A     | uf flårungschriften                                             |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | Die Wahrheit über Ludendorff                                    | . 20 Pfennig               |
|              | Ein Blid in die Morallehre der römischen Kirche                 |                            |
|              | Rom-Juda, das Berhängnis der Deutschen                          | . 10 Pfennig               |
|              | Die Jesuitengefahr,                                             | ,,,,,,,,                   |
|              | eine Reichstagsrede aus dem Jahre 1872                          | . 15 Pfennig               |
|              | Die Ohrenbeicht,                                                |                            |
| ,            | öffentlicher Bortrag von Conftantin Wieland                     | . 10 Pfennig               |
|              | Frau Dr. M. Ludendorff                                          | 5 m m m                    |
|              | Angeklagt wegen Religionvergehens                               | . 25 Pfennig               |
|              | Ein Stich ins Wespennest: Deutscher herrenklub                  |                            |
|              | Bekenntnis der protestantischen Kirche zum römische             |                            |
|              | Ratholizismus                                                   | . 10 Pfennig               |
|              | Die Wahrheit über Ludendorff und seinen Kampf                   | ,, ,                       |
|              | Bei Mengenbezug Staffelpreif                                    | e                          |
| Große A      | luf flärungschriften                                            |                            |
| Eríc         | h Ludendorff:                                                   |                            |
|              | Bernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse | geh. 1.50 RM               |
|              | Rriegshese und Völkermorden in den letten 150                   |                            |
|              | Jahren im Dienste des Allmächtigen Baumeisters                  | geh. 2.— RM                |
|              | aller Welten                                                    | geb. 3.— RM                |
| Mai          | thilde Ludendorff (Dr. med. v. Remnit)                          |                            |
|              | Der ungefühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller   | geh. 2.— NM<br>geb. 3.— NM |
| <b>E.</b> 11 | nd M. Ludendorff:                                               | geh. 2.— RM                |
|              | Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende                    | geb. 3.— RM                |

# Ludendorffs Volkswarte-Verlag G. m. 6. H.

München · Karlstraße 10 · Fernruf 53807 · Postschedkonto: München 3407

Henny v. Tempelhoff

Mein Blud im Kaufe Ludendorff.

In Leinen gebunden 3.50 RM.

In herzerfrischender Weise berichtet uns die Verfasserin über das echte Deutsche Familienleben im Elternhaus des großen Deutschen Erich Ludendorff und seine Kindheitjahre.

### Kriegswerke von Erich Ludendorff

Meine Kriegserinnerungen 1914 – 1918.

(erschienen 1919)-Hleinen 24.—RM., Hleder 28.—RM., Volksausgabe 3.—RM. Unter den frischen Eindrücken geschrieben, ist dieses Buch zeitlich und dem Inhalte nach das erste aller Werke über den Krieg. Ein gewaltiges Heldensepos der Deutschen aus der Feder ihres Kührers.

Urfunden der Obersten Heeresleitung über ihre Tätigkeit 1916–1918. (erschienen 1920). Kleinen 14.- RM., Hleder 18.- RM.

Sie zeigen Beneral Ludendorffsumfaffende Zätigkeitim frieden und im Kriege.

Kriegführung und Politik.

(1922). Hleinen 10.- RM.

Ludendorff zeigt das Versagen der amtlichen Stellen und stellt den Satz auf, daß die Politik der Kriegsführung zu dienen hätte.

## Philos. Werke von Mathilde Ludendorff

Triumph des Unsterblichkeitwillens.

(Dr. med. v. Remnit)

In Leinen gebunden 6.- RM.

Der Seele Ursprung und Wesen.

1. Teil: Schöpfunggeschichte. Geheftet 3.- R.M., in Leinen gebunden 4.- R.M.

2. Teil: Des Menschen Seele. Geheftet 5.- RM., in Leinen gebunden 6.- RM.

3. Teil: Selbstschöpfung. Geheftet 4.50 AM., in Leinen gebunden 6.- AM.

Deutscher Gottglaube.

Geheftet 1.50 RM., in Leinen gebunden 2.- RM. 12. bis 16. Tausend.

Des Kindes Seele und der Eltern Amt.

In Leinen gebunden 6.- RM.

Ju beziehen durch:

# Ludendorffs Volkswarte-Verlag 6. 15.

München · Karlstraße 10 · Fernruf 53807 · Postscheckfonto: München 3407

# Ludendorffs Volkswarte-Verlag 6. 15.

München · Karlstraße 10 · Fernsprecher Nr. 53807 Postscheckfonto: München 3407 · Wien  $\overline{D}$  129986

Allwöchentlich erscheint

# Ludendorffs Volkswarte.

Sie ist das einzige Blatt, in dem General Ludendorff und Frau Dr. Mathilde Ludendorff schreiben.

Sie kämpft den Abwehrkampf gegen die überstaatlichen Mächte, Juden, Jessuiten, Freimaurer und Okkultbrüder, als die Urheber alles Kriegssund Wirtsschaftelends bei uns und den Pölkern der Erde, als die Feinde jeder völkischen Regung und Freiheitstrebens.

Sie zeigt auch die Wirfung des Christentums auf Deutsches Volksleben und weist den Weg zur Deutschen Gotterkenntnis.

Sie fampft für des Deutschen Volkes lebendige Einheit in Blut, Glaube, Rultur und Wirtschaft, sie ist damit auch Wegtweiser den anderen Völkern der Erde.

Sie ist das Blatt des freien Deutschen, der jegliche Bindung und Beugung unter die überstaatlichen Mächte ablehnt, sie dient der Arterhaltung, Freiheit und Wohlfahrt des Volkes.

Neben dem hauptblatt erscheinen die Beilagen "Die Sippe", "Das wehrshafte Volt", "Das schaffende Volt", "Die Rast" und "Am heiligen Quell".

Bezugspreis durch die Post 1.06 RM. monatlich. Bezugspreis durch Streifband 1.35 RM. monatlich. Bezugspreis für Deutsch=Osterreich 1 S 60 g monatlich.